# Mindestanforderungen an die Haltung von Reptilien vom 10. Januar 1997

Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, muß dieses seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen; er darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so einschränken, daß ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden (§ 2 des Tierschutzgesetzes).

Deshalb müssen vor dem Kauf eines Reptils Kenntnisse über die Biologie der betreffenden Art und die sich daraus ergebenden Haltungsanforderungen erworben sowie ein Terrarium für seine artgemäße Haltung vorbereitet werden. Dem Erwerb von Nachzuchten ist grundsätzlich der Vorzug zu geben. Arten, die der fachlich informierte (sachkundige) Anfänger halten kann oder die nur der Spezialist halten soll, sind im Gutachten besonders gekennzeichnet. Alle nicht oder als "nur für den Spezialisten geeignet" gekennzeichneten Arten sowie alle Chamäleons eignen sich nicht für den "Einstieg" in die Reptilienhaltung.

Das Gutachten soll und kann das Studium entsprechender Fachliteraur nicht ersetzen und ist als alleinige Quelle für den Erwerb von Wissen über die Reptilienhaltung nicht geeignet.

Die Angaben im speziellen Teil entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand; sie sollen in regelmäßigen Abständen auf ihre Aktualität überprüft und erforderlichenfalls überarbeitet werden.

# I. Allgemeiner Teil

#### 1. Klimatisierung und Beleuchtung

Reptilien sind wechselwarme (ectotherme) Tiere, deren Lebensfunktionen in hohem Maße von den Umweltbedingungen abhängen. Demzufolge ist eine den natürlichen Verhältnissen entsprechende Klimatisierung der Gehege für ihre erfolgreiche Pflege und Zucht von entscheidender Bedeutung. Um das zu gewährleisten, ist entsprechend der artspezifischen Bedürfnisse in der Regel ein Temperaturgefälle im Haltungssystem und eine Nachtabsenkung der Umgebungstemperatur notwendig. Die Spannbreite dieser Minimal- und Maximaltemperatur sowie die Vorzugstemperatur können sehr verschieden sein; Hinweise dazu werden im speziellen Teil gegeben. Insbesondere muß berücksichtigt werden, daß viele Reptilien thermoregulatorische Verhaltensweisen besitzen, die es ihnen ermöglichen, während der Aktivität eine mehr oder weniger konstante Körpertemperatur (auch als "Betriebstemperatur" bezeichnet) aufrecht zu erhalten.

Für bestimmte Arten ist auch die mit Licht gekoppelte Strahlungswärme wichtig. Auf die Verwendung geeigneter Lampen/Leuchtstoffröhren und die sachgerechte Anbringung ist zu achten (u. a. wegen Verbrennungsgefahr). Die Beleuchtungsintensität hat für die Aktivität, die Färbung und die Gesundheit Bedeutung.

Zwei weiterere wichtige Faktoren für die Gesunderhaltung der Reptilien sind die Luft- und die Substratfeuchtigkeit. Einzelheiten sind im speziellen Teil dargelegt.

Alle Umweltfaktoren sollen den natürlichen Verhältnissen der Herkunftsbiotope weitestgehend entsprechen. Dabei muß berücksichtigt werden, daß nicht nur das Makroklima, d. h. die aus einem Klimaatlas gewonnenen Daten, sondern vor allem das Mikroklima, das mitunter erheblich vom Makroklima abweichen kann, für die Gesundheit und das Wohlbefinden entscheidend ist.

Geeignete Geräte zur Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit müssen vorhanden sein.

#### 2. Ernährung

Zu gewährleisten ist eine der jeweiligen Art adäquate Ernährung. Das eingesetzte Futter muß einen den Ernährungsbedürfnissen entsprechenden Gehalt an Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen aufweisen. Für Möglichkeiten einer artgemäßen Wasseraufnahme ist zu sorgen.

#### 3. Terrariengestaltung

Die Gehegegestaltung bzw. die Infrastruktur des künstlichen Lebensraumes muß sich an den Bedürfnissen der zu pflegenden Art orientieren (z. B. Graben, Wühlen, Klettern, Schwimmen). Zu den wichtigsten Mindestausstattungen gehören:

- geeignetes Bodensubstrat in genügender Höhe,
- Versteckmöglichkeit,
- eventuell Wasserbecken, Badebecken,
- eventuell Klettermöglichkeiten (Felsen, Äste, Zweige) in geeigneter Größe und Dimension,
- eventuell Bepflanzung zur Herbeiführung eines geeigneten Mikroklimas, als Versteckmöglichkeit u. a.,
- bei Haltung geschlechtsreifer eierlegender Weibchen spezielle Eiablagemöglichkeit.

Sichtschutzeinrichtungen innerhalb eines Geheges oder zwischen einzelnen Gehegen können erforderlich sein.

#### 4. Vergesellschaftung

Um sozialen Streß bei Paar- und Gruppenhaltung zu vermeiden, muß auf die natürliche Sozialstruktur geachtet werden, wobei im Terrarium jedoch nicht immer die natürliche Sozialstruktur, z. B. mit einem dominanten und mehreren rangniederen Männchen in einer Gruppe, möglich ist. Auch müssen individuelle Unterschiede der Tiere bei der Vergesellschaftung berücksichtigt werden. Es kann erforderlich sein, mehrere Futterstellen einzurichten.

Eine Vergesellschaftung verschiedener Arten mit gleichen Biotopansprüchen ist möglich; die Tiere dürfen sich jedoch gegenseitig nicht negativ beeinflussen.

#### 5. Terrariengröße

Allgemeingültige Angaben zur Gehegegröße können nicht gemacht werden. Die Maße sollten sich auf die Kopf-Rumpf-Länge, Körperlänge oder Panzerlänge beziehen und den natürlichen Bewegungsbedarf angemessen berücksichtigen. Im speziellen Teil werden dazu Richtwerte genannt.

Sind bauliche Veränderungen zur Erfüllung der Richtwerte nötig, so ist dies bei der Festlegung von Übergangszeiten entsprechend zu berücksichtigen. Bei größeren Um- und Neubauten ist von ca. 5 Jahren, von Planungsbeginn an, auszugehen.

#### 6. Pflege

Eine artgemäße Pflege schließt Grundnormen der Sauberkeit und Hygiene, eine regelmäßige Gesundheitskontrolle und erforderlich werdende Behandlungsmaßnahmen ein.

#### 7. Sonderbedingungen

Für Quarantäne und Behandlung erkrankter Tiere sowie bei der Simulation von Ruhephasen und der Aufzucht von Jungtieren können besondere Haltungsbedingungen erforderlich sein.

Für die vorübergende Haltung von Reptilien im Groß- und Einzelhandel sind die unter Punkt III.1 aufgeführten Ausnahmen bei der Raumzumessung und der sozialen Zusammensetzung tolerierbar. Anforderungen an die Haltung im Rahmen von Reptilienbörsen sind unter Punkt III.2 dargestellt.

Sonderbedingungen für die Haltung von Reptilien in Zirkussen und Schaustellungen, einschließlich Wanderschaustellungen, werden abgelehnt.

## II. Spezieller Teil - Dauerhaltung

### 1. Mindestanforderungen an die Haltung von Chamäleons

Die nachfolgenden Empfehlungen gelten für die Pflege adulter Tiere. Sie sind sinngemäß für die Aufzucht juveniler Tiere anzuwenden, deren Ansprüche jedoch deutlich abweichen können.

Für einen "Einstieg" in die Reptilienhaltung sind Chamäleons **nicht** geeignet. Arten, die von Anfängern der Chamäleonhaltung gepflegt werden können und Arten, die nur von Spezialisten gepflegt werden sollen, sind in der Tabelle gekennzeichnet.

Anforderungen an Strahlungswärme, "Frischluftbedürfnis", Luftfeuchigkeit und Verträglichkeit sind für häufig gepflegte Arten in nachfolgender Tabelle zusammengefaßt. Erläuterungen dazu sind den Legenden 1 bis 4 zu entnehmen.

Die Terrariengröße wird auf Kopf-Rumpf-Länge bezogen und soll für bodenlebende Arten (Länge x Breite x Höhe) 4 x 4 x 2,5, für alle anderen Arten 4 x 2,5 x 4 betragen. Diese Rauminhalte gelten für die Haltung eines Tieres. Für die Paarhaltung sind 20 % der Grundfläche zuzugeben.

| Art*) **)                         | Strahlungswärme<br>s. Legende 1 | Frischluftbedürfnis<br>s. Legende 2 | Luftfeuchtigkeit<br>s. Legende 3 | Verträglichkeit<br>s. Legende 4 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Bradypodion damaranum             | 45                              | hoch                                | normal                           | Paar                            |
| Bradypodion fischeri              | 32                              | normal                              | normal                           | einzeln                         |
| Bradypodion gutturale             | 32                              | hoch                                | normal                           | Paar                            |
| Bradypodion karroicum             | 32                              | hoch                                | normal                           | Paar                            |
| Bradypodion ventrale occidentale* | 45                              | hoch                                | normal                           | Paar                            |
| Bradypodion pumilum*              | 32                              | hoch                                | normal                           | Paar                            |
| Bradypodion thamnobates           | 32                              | normal                              | normal                           | Paar                            |
| Calumma boettgeri                 | keine                           | unempfindlich                       | > 60%                            | Paar                            |
| Calumma brevicornis               | 32                              | normal                              | normal                           | einzeln                         |
| Calumma gallus**                  | 32                              | unempfindlich                       | > 60%                            | einzeln                         |
| Calumma gastrotaenia              | 32/ohne                         | unempfindlich                       | > 60%                            | einzeln                         |
| Calumma globifer                  | 32/ohne                         | unempfindlich                       | > 60%                            | einzeln/Paar                    |

\_

<sup>\*)</sup> Für Anfänger der Chamäleonhaltung geeignet.

<sup>\*\*)</sup> Nur für Spezialisten geeignet.

| Art*) **)              | Strahlungswärme<br>s. Legende 1 | Frischluftbedürfnis<br>s. Legende 2 | Luftfeuchtigkeit<br>s. Legende 3 | Verträglichkeit<br>s. Legende 4 |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Calumma hilleniusi**   | 32                              | normal                              | normal                           | einzeln                         |
| Calumma nasuta         | 32/ohne                         | unempfindlich                       | > 60%                            | einzeln/Paar                    |
| Calumma oshaughnessyi  | 32/ohne                         | unempfindlich                       | > 60%                            | einzeln                         |
| Calumma parsoni        | 32/ohne                         | unempfindlich                       | > 60%                            | einzeln /Paar                   |
| Chamaeleo calyptratus* | 45                              | normal                              | normal                           | einzeln/Paar                    |
| Chamaeleo chamaeleon   | 45                              | normal                              | normal                           | einzeln                         |
| Chamaeleo dilepis*     | 45                              | normal                              | normal                           | einzeln                         |
| Chamaeleo gracilis*    | 45                              | normal                              | normal                           | einzeln                         |
| Chamaeleo ellioti*     | 45                              | hoch                                | normal                           | Paar                            |
| Chamaeleo hoehneli*    | 32                              | hoch                                | normal                           | Paar                            |
| Chamaeleo jacksoni*    | 45/32                           | hoch                                | normal                           | Paar                            |
| Chamaeleo melleri      | 45                              | hoch                                | normal                           | Paar/einzeln                    |

-

<sup>\*)</sup> Für Anfänger der Chamäleonhaltung geeignet.

<sup>\*\*)</sup> Nur für Spezialisten geeignet.

| Art*) **)              | Strahlungswärme<br>s. Legende 1 | Frischluftbedürfnis<br>s. Legende 2 | Luftfeuchtigkeit<br>s. Legende 3 | Verträglichkeit<br>s. Legende 4 |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Chamaeleo johnstoni    | 32                              | hoch                                | normal                           | einzeln                         |
| Chamaeleo montium      | 32                              | normal                              | > 60%                            | einzeln                         |
| Chamaeleo quadricornis | 32                              | normal                              | > 60%                            | einzeln                         |
| Furcifer antimena      | 45                              | normal                              | normal                           | einzeln                         |
| Furcifer campani       | 45/32                           | normal                              | normal                           | einzeln                         |
| Furcifer cephalolepis  | 45/32                           | normal                              | > 60%                            | einzeln                         |
| Furcifer lateralis*    | 45/32                           | unempfindlich                       | normal                           | einzeln                         |
| Furcifer pardalis*     | 45                              | unempfindlich                       | normal                           | einzeln                         |
| Furcifer petteri       | 32                              | hoch                                | normal                           | einzeln                         |
| Brookesia ebenaui      | ohne                            | unempfindlich                       | > 60%                            | Paar/einzeln                    |
| Brookesia legendrei    | ohne                            | unempfindlich                       | > 60%                            | Paar/einzeln                    |
| Brookesia minima       | ohne                            | unempfindlich                       | > 60%                            | Paar/einzeln                    |
| Brookesia stumpfi      | ohne                            | unempfindlich                       | > 60%                            | Paar/einzeln                    |

\_

<sup>\*)</sup> Für Anfänger der Chamäleonhaltung geeignet.

<sup>\*\*)</sup> Nur für Spezialisten geeignet.

| Art*) **)               | Strahlungswärme<br>s. Legende 1 | Frischluftbedürfnis<br>s. Legende 2 | Luftfeuchtigkeit<br>s. Legende 3 | Verträglichkeit<br>s. Legende 4 |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Brookesia superciliaris | ohne                            | unempfindlich                       | > 60%                            | Paar/einzeln                    |
| Brookesia thieli        | ohne                            | unempfindlich                       | > 60%                            | Paar/einzeln                    |
| Rampholeon kersteni*    | 32                              | normal                              | > 60%                            | Paar/einzeln                    |
| Rampholeon spectrum     | ohne                            | unempfindlich                       | > 60%                            | Paar/einzeln                    |

-

<sup>\*)</sup> Für Anfänger der Chamäleonhaltung geeignet.

<sup>\*\*)</sup> Nur für Spezialisten geeignet.

#### Legende 1

#### Beleuchtung und Strahlungswärme

Die Terrarien sind durch Tageslicht oder eine künstliche Lichtquelle zu beleuchten. Die Beleuchtungsdauer soll dem Tag-Nacht-Rhythmus angepaßt sein. Für die meisten Arten sind Tagestemperaturen zwischen 20°C und 30°C erforderlich. Sehr wichtig ist für zahlreiche Chamäleon-Arten eine starke Nachtabsenkung um 5°C bis 8°C. Ruhephasen verbunden mit Lichtentzug und Temperaturabsenkung sind bei einigen wenigen Arten Voraussetzung für eine Reproduktion. Darüber hinaus ist für viele Arten lokale Strahlungswärme erforderlich

#### Legende 2

#### "Frischluftbedürfnis"

Einige Arten von Chamäleons reagieren sehr empfindlich auf die sich leicht in einem Terrarium bildende "stehende" Luft. Dabei handelt es sich meist um ostafrikanische Hochlandarten oder um südafrikanische Arten. Sie benötigen ständig "Frischluft" und werden deshalb am günstigsten in Drahtkäfigen oder in Terrarien mit großen Lüftungsflächen gepflegt. Ausreichende Frischluft ist in einem Terrarium vorhanden, wenn etwa zwei Stunden nach Überbrausen des gesamten Terrariums die Feuchtigkeit nahezu vollständig verdunstet ist.

#### Legende 3

#### Luftfeuchtigkeit

Bei den meisten Arten ist die Luftfeuchtigkeit von untergeordneter Bedeutung. Lediglich die Erdchamäleons der Gattungen Brookesia und Rhampholeon sowie einige regenwaldbewohnende Arten benötigen eine hohe relative Luftfeuchtigkeit (über 60%).

#### Legende 4

#### Verträglichkeit

Die meisten Chamäleons sind Einzelgänger. Dem muß auch bei der Pflege Rechnung getragen werden. Nur wenige Arten können dauerhaft in Paarhaltung verbleiben. Die Verträglichkeit ist unter Aufsicht zu testen.

#### Weiterhin sind folgende Anforderungen zu beachten:

#### Ernährung

Besonders wichtig ist eine adäquate Ernährung mit einem entsprechenden Gehalt an Mineralstoffen und Vitaminen. Deshalb sollte das Futter immer mit einem Vitamin-Mineralstoffgemisch eingestäubt werden. Genommen werden nur lebende Futtertiere wie Insekten und Kleintiere. Manche Arten nehmen auch pflanzliche Kost.

Die Versorgung der Chamäleons mit ausreichend Wasser ist schwierig. Die Terrarien sollten täglich einmal mit Wasser überbraust werden und Tiere ab einer Gesamtlänge von 20 cm mindestens einmal wöchentlich Wasser aus der Pipette erhalten. Alternativ können Chamäleons auch täglich aus der Pipette getränkt werden.

#### Terrariengestaltung

Die typischen Baum- und Buschbewohner unter den Chamäleons benötigen zahlreiche Kletteräste. Eine Bepflanzung ist empfehlenswert, für Regenwaldbewohner dringend erforderlich. Wegen ausgeprägter innerartlicher Aggressivität sollen die Seitenwände immer verkleidet sein, so daß kein Sichtkontakt zum Nachbarterrarium besteht.

Dem Bodengrund kommt nur eine Bedeutung bei der Pflege von Erdchamäleons zu. Diese Tiere benötigen eine feuchte Erdschicht und eine ca. 5 cm hohe Laubschicht o. ä. als Versteckmöglichkeit.

Ferner ist der Bodengrund für die Eiablage entscheidend. So sollten trächtige Weibchen der eierlegenden Arten in einem Terrarium mit einer ca. 3 bis 30 cm hohen Bodenschicht - abhängig von der Größe der Weibchen - gepflegt werden. Das Substrat sollte nicht zu hart und muß bei eierlegenden Arten für das Anlegen von Höhlen geeignet sein.

#### **Aufzucht**

Die Aufzucht der meisten Arten sollte einzeln in Kleinstterrarien erfolgen, wobei die Klimabedingungen der adulten Tiere nachempfunden werden sollten. Jedoch dürfen die Maximaltemperaturen nie erreicht werden. Bei einigen Arten, insbesondere den zahlreichen lebendgebärenden, empfiehlt sich auch eine gemeinsame Aufzucht in kleinen Gruppen.

## 2. Mindestanforderungen an die Haltung von Echsen (ausgenommen Chamäleons)

Die ca. 3.000 Echsenarten besiedeln mit Ausnahme der Antarktis alle Kontinente, wobei eine Art in Nordeuropa nördlich des Polarkreises vorkommt und andere Arten in Südamerika bis nach Feuerland verbreitet sind. Von den Küsten bis in 4.000 Meter Höhe erstreckt sich die vertikale Verteilung, von den Wüsten bis zum tropischen Regenwald reichen die Lebensräume. Es gibt unterirdisch lebende Arten: Boden-, Baum- und Felsbewohner sowie Arten, die einen großen Teil ihres Lebens im Wasser verbringen.

Bei der Ernährung haben wir von rein carnivor/insectivor bis rein vegetarisch alle möglichen Übergangsformen, wobei bei omnivoren Arten die Schwerpunkte je nach Angebot, Jahreszeit, Reproduktionsstatus und Alter sehr unterschiedlich sein können oder müssen.

Bei der Klimatisierung der Gehege ist darauf zu achten, daß ein artspezifisches Mikroklima im Haltungssystem geschaffen wird mit Temperatur- und Feuchtigkeitsgradienten, die den Tieren eine entsprechende Auswahl bieten. Die Bedürfnisse können im Verlauf des Jahres recht unterschiedlich sein und sind auch von Alter, Reproduktionsstatus und Jahreszeit (z. B. Winterruhe, Ruhephasen bei tropischen Arten) abhängig. Obwohl Echsen in vielfältigen Lebensräumen vorkommen, liegen ihre während der Aktivität aufrecht erhaltenen Körpertemperaturen (auch als "Betriebstemperaturen" bezeichnet) aus physiologischen Gründen (Verdauung) in ähnlichen Bereichen.

Nachfolgende Tabellen können nur Hinweise und Anhaltspunkte für eine artgemäße Haltung geben. Abweichungen durch die Jahres- und Tagesrhythmik konnten nicht berücksichtigt werden. Die Werte der Gehegegröße gelten für 1,1 Tiere - wobei als Maßeinheit die Kopf-Rumpf-Länge (KRL) des Tieres genutzt wurde -, bei solitär lebenden für ein Individuum. Unabhängig vom Ergebnis der Berechnungen wird die Mindesthöhe aus praktischen Erwägungen auf 2,0 m beschränkt. Die Maße der Grundfläche, bezogen auf die KRL, sind Empfehlungen, aber keine Festlegungen für die Flächengestaltung, die auch anders sinnvoll sein kann. Bei jedem weiteren Tier sollten 15 % der Grundfläche hinzukommen, wobei die natürliche Sozialstruktur zu berücksichtigen ist. Aufzucht, Winterruhe und andere Ruhephasen, Krankheiten und kurzfristige Abtrennung können zu Änderungen im Haltungssystem führen, was im Zweifelsfall zu begutachten ist.

Die Lebensdauer bei einigen Arten ist angegeben, um zu zeigen, wie alt eine Art bei guter Pflege wird oder werden kann.

| Name<br>(erreichbare GL)                                                             | Habitat-<br>ansprüche<br>z.T. Herkunft                                                                                           | Gehegegröße<br>für 1,1<br>(L x B x H)<br>in KRL | Grund-<br>temperatur<br>° C | Sonnenplätze<br>lokal<br>° C | soziale<br>Zusammensetzung<br>(Lebenserwartung in<br>Jahre, je nach Größe) | Bemerkungen / Besonderheiten                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IGUANIDAE                                                                            |                                                                                                                                  |                                                 |                             |                              |                                                                            |                                                                                     |
| Grüne Leguane<br>Iguana<br>(150 cm)                                                  | tropisch feucht bis halb-<br>trocken (lokal), Baum-<br>bewohner, Mittel- und<br>Südamerika, südliche<br>Antillen                 | mindestens 4 x 3 x 5 oder 5 x 3 x 4             | 25 - 30                     | 45                           | 1,x<br>(20)                                                                | geheiztes Wasserbecken, feuchtes Substrat, 1/2 der<br>Kletteräste dicker als Körper |
| Schwarze Leguane<br>Ctenosaura<br>(bodenbewohnende<br>Arten)<br>(je nach Art 100 cm) | tropisch heiß, Trocken-<br>wälder, Felslandschaften<br>bis halbtrockene Regio-<br>nen Mittelamerikas                             | 5 x 4 x 3                                       | 30 - 35                     | 45                           | 1,x<br>(15)                                                                | obligate Verstecke, Klettermöglichkeiten                                            |
| Schwarze Leguane<br>Ctenosaura<br>(baumbewohnende<br>Arten)                          | tropisch heiß, Trocken-<br>wälder, Felslandschaften<br>bis halbtrockene Regio-<br>nen Mittelamerikas                             | 5 x 3 x 4                                       | 30 - 35                     | 45                           | 1,x<br>(15)                                                                | obligate Verstecke und dicke Kletterbäume                                           |
| Wirtelschwanzleguane<br>Cyclura<br>(je nach Art bis<br>120 cm)                       | tropisch heiß, Trocken-<br>wälder, Felslandschaften<br>bis halbtrockene Regio-<br>nen Mittelamerikas,<br>Bahamas, Große Antillen | 5 x 4 x 3                                       | 30 - 35                     | 45                           | x,x oder 1,x<br>(20)                                                       | Verstecke                                                                           |
| Chuckwallas<br>Sauromalus                                                            | heiß, trocken, aride bis<br>semiaride Stein- und<br>Felsgebiete der Sonora-<br>wüste "Baja California"                           | 5 x 4 x 3 oder<br>5 x 3 x 4                     | 25 - 30                     | 45 - 50                      | 1,x<br>(20)                                                                | obligate Verstecke, Felsaufbauten                                                   |
| Wüstenleguane<br>Dipsosaurus                                                         | heiß, trocken, aride bis<br>semiaride Gebiete der<br>Sonorawüste,<br>Bodenbewohner                                               | 5 x 4 x 3                                       | 25 - 30                     | 50                           | 1,1<br>(15)                                                                | obligat: Substrat zum Höhlengraben                                                  |
| Fidji-Leguane<br>Brachylophus                                                        | Fidji-Inseln, Pazifik,<br>tropisch feucht, Baum-<br>bewohner                                                                     | mindestens 4 x 3 x 5 oder 5 x 3 x 5             | 25 - 30                     | 45                           | 1,x<br>(15)                                                                | geheiztes Wasserbecken, feuchtes Substrat, 1/2 der<br>Kletteräste dicker als Körper |

| Name<br>(erreichbare GL)                                                                                       | Habitat-<br>ansprüche<br>z.T. Herkunft                                                        | Gehegegröße<br>für 1,1<br>(L x B x H)<br>in KRL | Grund-<br>temperatur<br>° C | Sonnenplätze<br>lokal<br>° C | soziale<br>Zusammensetzung<br>(Lebenserwartung in<br>Jahre, je nach Größe) | Bemerkungen / Besonderheiten                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basilisken<br>Basiliscus                                                                                       | tropisch feucht                                                                               | 4 x 3 x 5<br>oder 5 x 3 x 4                     | 25 - 30                     | 45                           | 1,x<br>(5-8)                                                               | Wasserbecken mind. zweimal KRL                                                           |
| Kronenbasilisken<br>Laemanctus                                                                                 | tropisch feucht                                                                               | 4 x 3 x 5<br>oder 5 x 3 x 4                     | 25 - 30                     | 45                           | x,x<br>(8-10)                                                              | obligat: Bepflanzung, Zweige                                                             |
| Helmleguane<br>Corytophanes                                                                                    | Baumbewohner, feucht,<br>Regen- oder Gebirgswäl-<br>der                                       | 4 x 3 x 5                                       | 20 - 28                     | 35                           | 1,x<br>(8)                                                                 | armdicke Stämme, Bepflanzung, extrem hohe Luftfeuchtigkeit                               |
| Stachelleguane, Seiten-<br>fleckenleguane, Kiel-<br>schwänze u.a.<br>Sceloporus, Liolaemus,<br>Tropidurus, Uta | Bodenbewohner aus den<br>Trockengebieten Nord-,<br>Mittel- und Südamerikas                    | 5 x 4 x 4                                       | 20 - 25                     | 45                           | 1,1 - 1,x<br>(3-5 - 7-8)                                                   |                                                                                          |
| s.o.<br>Liolaemus, Tropidurus                                                                                  | Bodenbewohner aus<br>Gebirgen und südl. Argentinien/Chile                                     | 5 x 4 x 4                                       | 20 - 25                     | 40                           | 1,1 - 1,x<br>(3-5 - 7-8)                                                   | grabfähiges Substrat, zum Teil feucht, Kletterwände, Stämme, starke nächtliche Abkühlung |
| Halsbandleguane<br>Crotaphytus                                                                                 | steinige Trockengebiete<br>USA, Mexiko                                                        | 6 x 4 x 4                                       | 30 - 35                     | 50                           | 1,1 - 1,x<br>(8)                                                           | Klettermöglichkeiten, Verstecke                                                          |
| Taubleguane, Roll-<br>schwanzleguane u.a.<br>Uma, Callisaurus, Hol-<br>brookia, Leiocephalus                   | Bodenbewohner aus den<br>Wüstengebieten und<br>Sandregionen Nord-,<br>Mittel- und Südamerikas | 6 x 4 x 4                                       | 25 - 30                     | 50                           | (3-5)                                                                      | grabfähiges Substrat, Verstecke,<br>hohe Lichtintensität                                 |
| Kleine Baumleguane<br>Urosaurus u.a.                                                                           | Baumbewohner aus mehr<br>oder weniger trockenen<br>Gebieten                                   | 5 x 4 x 6                                       | 25 - 30                     | 45                           | 1,1 - 1,x<br>(4-6)                                                         | Stämme, Äste, Kletterwände, Verstecke, Substrat zum Teil feucht                          |
| Felsenleguane, Stachelleguane Petrosaurus, Sceloporus                                                          | Felsbewohner aus Trok-<br>kengebieten                                                         | 5 x 4 x 6                                       | 25 - 30                     | 50                           | 1,1 - 1,x<br>(8-12)                                                        | Kletterwände, Verstecke, Äste, Stämme, hohe<br>Lichtintensität                           |
| Kielschwanzleguane,<br>Rollschwanzleguane<br>Tropidurus, Leiocephalus                                          | Bodenbewohner aus<br>feuchten, subtropischen/<br>tropischen Gebieten                          | 6 x 4 x 4                                       | 25 - 30                     | 40                           | 1,x<br>(3-5)                                                               | Verstecke, Äste, Stämme,<br>zum Teil feuchtes Substrat                                   |
| Chile-Chuckwallas<br>Phymaturus                                                                                | Hochanden zwischen<br>Polsterpflanzen                                                         | 5 x 4 x 3                                       | 20 - 22                     | 35                           | 1,x                                                                        | feuchte Verstecke, starke Nachtabkühlung                                                 |

| Name<br>(erreichbare GL)                          | Habitat-<br>ansprüche<br>z.T. Herkunft                                 | Gehegegröße<br>für 1,1<br>(L x B x H)<br>in KRL | Grund-<br>temperatur<br>° C | Sonnenplätze<br>lokal<br>° C | soziale<br>Zusammensetzung<br>(Lebenserwartung in<br>Jahre, je nach Größe) | Bemerkungen / Besonderheiten                                                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Malachit-Stachelleguan<br>Sceloporus malachiticus | Baumbewohner aus<br>feuchten Gebirgsregio-<br>nen, Felsbewohner u.a.   | 5 x 4 x 5<br>oder 6 x 4 x 4                     | 22 - 25                     | 40                           | 1,x<br>(8-10)                                                              | Stämme, Pflanzen, feuchtes Substrat, nächtliche<br>Abkühlung                   |
| Madagaskar-Leguane<br>Oplurus spec.               | Tropisch/subtropisch, div. Habitate                                    | 6 x 4 x 4<br>oder 6 x 4 x 5                     | 22 - 28                     | 45                           | 1,x<br>(10-12)                                                             | je nach Art Stämme, Kletterwände, Verstecke, grabfähiges Substrat              |
| Madagaskar-Leguane<br>Chalarodon                  |                                                                        | 8 x 5 x 3                                       | 25 - 30                     | 50                           | 2-4                                                                        | sandiges, grabfähiges Substrat,<br>hohe Lichtintensität                        |
| div. Saumfinger<br>Anolis                         | Baum-, Busch-, Blattbe-<br>wohner                                      | 6 x 6 x 8                                       | 25 - 30                     | 45                           | 1,x<br>(5-7)                                                               | Kletterwände, Stämme, Äste, Zweige, Pflanzen, feuchtes Substrat                |
|                                                   | Ausnahme:<br>kontinentale Regen-wald-<br>und Gebirgs-wald-<br>bewohner |                                                 | 18 - 25                     | 35                           | 1,x<br>(10-12)                                                             |                                                                                |
| div. Saumfinger<br>Anolis                         | Bodenbewohner                                                          | 6 x 8 x 6                                       | 23 - 28                     | 45                           | 1,x                                                                        | Pflanzen, Zweige, feuchtes Substrat                                            |
| Buntleguane<br>Polychrus                          | Baum- und Buschbe-<br>wohner                                           | 5 x 5 x 6                                       | 25 - 30                     | 35                           | 1,x (?)<br>(6-7)                                                           | Pflanzen, Zweige, feuchtes Substrat                                            |
| Krötenechsen<br>Phrynosoma                        | Halbwüsten südwestl.<br>subtropisches Nordame-<br>rika/Mexiko          |                                                 | 25 - 30                     | 45                           | 1,x                                                                        | Ameisenfresser - Ersatznahrung                                                 |
| AGAMIDAE                                          |                                                                        |                                                 |                             |                              |                                                                            |                                                                                |
| Wasseragamen<br>Physignathus                      | Baumbewohner, tropi-<br>sche Flußufer                                  | mind. 4 x 3 x 5 oder 5 x 3 x 4                  | 25 - 30                     | 45                           | 1,x<br>(15-18)                                                             | geheiztes Wasserbecken, ½ der Kletteräste dicker als Körper, feuchtes Substrat |
| Segelechsen<br>Hydrosaurus                        | Baumbewohner,<br>tropische Flußufer                                    | mind. 4 x 3 x 5<br>oder 5 x 3 x 4               | 25 - 30                     | 45                           | 1,x<br>(15-18)                                                             | geheiztes Wasserbecken, ½ der Kletteräste dicker als Körper, feuchtes Substrat |
| Sieleragamen u. a.<br>Agama agama und Verwandte   | tropisch/tropisch feucht                                               | 5 x 3 x 4                                       | 25 - 30                     | 45                           | 1,x<br>(6 - 10)                                                            | Wände und Stämme zum Klettern,<br>hohe Lichtintensität                         |
| Hardune<br>Stellio [spec.]                        | mediterran subtropisch,<br>trocken                                     | 5 x 3 x 4                                       | 20 - 27                     | 45                           | 1,x<br>(8-10)                                                              | Wände und Aufbauten zum Klettern                                               |

| Name<br>(erreichbare GL)                                                  | Habitat-<br>ansprüche<br>z.T. Herkunft                       | Gehegegröße<br>für 1,1<br>(L x B x H)<br>in KRL | Grund-<br>temperatur<br>° C | Sonnenplätze<br>lokal<br>° C | soziale<br>Zusammensetzung<br>(Lebenserwartung in<br>Jahre, je nach Größe) | Bemerkungen / Besonderheiten                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dornschwanzagamen<br>Uromastyx                                            | trocken/heiß                                                 | 5 x 4 x 3                                       | 25 - 30                     | 50                           | 1,1 - 1,x<br>(15-20)                                                       | Höhlen, hohe Lichtintensität, grabfähiges Substrat                            |
| Bartagamen<br>Pogona/<br>Amphibolurus                                     | trocken heiß                                                 | 5 x 4 x 3                                       | 25 - 30                     | 50                           | 1,x<br>(10)                                                                | Höhlen, Kletterbäume, Aufbauten                                               |
| Taubagamen<br>Ctenophorus,<br>Tympanocryptis u.a.                         | trocken heiß                                                 | 5 x 4 x 4                                       | 25 - 30                     | 50                           | 1,1 - 1,x<br>(4-7)                                                         | grabfähiges Substrat                                                          |
| Bergagamen<br>Japalura                                                    | subtropisch<br>Boden- und Baumbe-<br>wohner                  | 5 x 4 x 5                                       | 25 - 30                     | 45                           | 1,1 - 1,x                                                                  | Verstecke, Klettermöglichkeiten, Bepflanzung, nächtliche Abkühlung            |
| Blutsaugeragamen und<br>Winkelkopfagamen<br>Calotes und Gonocepha-<br>lus | Busch- und Baum-<br>bewohner, tropisch                       | 5 x 4 x 5                                       | 22 - 28                     | 45                           | 1,1 - 1,x                                                                  | Kletteräste und Wände, Bepflanzung                                            |
| Flugdrachen<br>Draco                                                      | Baumbewohner, tropisch feucht                                |                                                 | 25 - 30                     | 45                           | 1,1 - 1,x                                                                  |                                                                               |
| Schmetterlingsagamen<br>Leiolepis                                         | Bodenbewohner,<br>offene Stellen in tropi-<br>schen Regionen | 5 x 4 x 3                                       | 25 - 30                     | 45                           | 1,1 - 1,x<br>(10)                                                          | grabfähiges Substrat                                                          |
| Krötenkopfagamen<br>Phrynocephalus                                        | Wüstengebiete Vorder-<br>und Zentralasien                    | 5 x 5 x 3                                       | 25 - 30                     | 55                           | 1,1 - x,x<br>(1,5 - 6)                                                     | grabfähiges Substrat, hohe Lichtintensität, nächtliche Abkühlung auf 10-15° C |
| LACERTIDAE                                                                |                                                              |                                                 |                             |                              |                                                                            |                                                                               |
| div. Eidechsen<br>Lacerta<br>Podarcis<br>Gallotia                         | mediterran gemäßigt,<br>trocken                              | 6 x 4 x 4                                       | 23 - 28                     | 45                           | 1,1 - 1,x<br>(6-7 - 10-12)                                                 | Verstecke, Kletterwände und Äste                                              |
| Kielechsen, Algyroides,<br>Kaukasuseidechsen,<br>Lacerta saxicola-komplex | mediterran gemäßigt,<br>mäßig feucht                         | 6 x 4 x 4                                       | 18 - 25                     | 40                           | (1),x<br>(10-12)                                                           | zum Teil feuchtes Substrat                                                    |

| Name<br>(erreichbare GL)                                                   | Habitat-<br>ansprüche<br>z.T. Herkunft                   | Gehegegröße<br>für 1,1<br>(L x B x H)<br>in KRL | Grund-<br>temperatur<br>° C | Sonnenplätze<br>lokal<br>° C | soziale<br>Zusammensetzung<br>(Lebenserwartung in<br>Jahre, je nach Größe) | Bemerkungen / Besonderheiten                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schlangenaugen Ophisops Wüstenrenner Eremias Fransenfinger Acanthodactylus | mediterran,<br>trocken                                   | 6 x 4 x 3                                       | 25 - 30                     | 45                           | 1,x<br>(4-5)                                                               | grabfähiges Substrat                                                                      |
| ANGUIDAE                                                                   |                                                          |                                                 |                             |                              |                                                                            |                                                                                           |
| Blindschleiche<br>Anguis fragilis                                          | gemäßigt, feucht                                         | 6 x 3 x 2                                       | 18 - 25                     | 35                           | (15-20)                                                                    | zum Teil feuchtes Substrat, Verstecke                                                     |
| Scheltopusik<br>u.a. Ophisaurus                                            | mediterran                                               | 6 x 3 x 2                                       | 25                          | 40                           | 1,x<br>(15-20)                                                             | Verstecke, je nach Art feuchtes Substrat                                                  |
| Krokodilschleichen<br>Gerrhonotus<br>Barisia u.a.                          | gemäßigt<br>subtropisch                                  | 6 x 3 x 3                                       | 18 - 25                     | 35                           | 1,x<br>(15-20)                                                             | Verstecke, zum Teil feuchtes Substrat,<br>zum Teil Klettermöglichkeiten                   |
| XENOSAURIDAE                                                               |                                                          |                                                 |                             |                              |                                                                            |                                                                                           |
| Krokodilhöckerechse<br>Shinisaurus crocodilurus                            | Bachrandbewohner,<br>südl. China                         | 6 x 4 x 4,<br>davon ½ Wasser                    | 20 - 25                     | 35                           | 1,1<br>(12-15)                                                             | Verstecke unter Wasser und an Land, Klettermög-<br>lichkeiten, zum Teil feuchtes Substrat |
| SCINCIDAE                                                                  |                                                          |                                                 |                             |                              |                                                                            |                                                                                           |
| Blauzungen<br>Tiliqua                                                      | subtropisch/tropisch,<br>hauptsächlich<br>Trockengebiete | 6 x 4 x 3                                       | 25 - 30                     | 40                           | zum Teil sehr unverträg-<br>lich, mitunter Einzelhal-<br>tung<br>(20)      | Verstecke, davon eines feucht                                                             |
| Schneckenskink                                                             | Baumbewohner,<br>tropisch                                | 4 x 3 x 6,                                      | 25 - 30                     | 40                           | 1,x                                                                        | hohe Luftfeuchtigkeit, feuchtes Substrat,<br>Schneckenfresser - Ersatznahrung             |
| Tiliqua gerrardii Tannenzapfenechse Trachydosaurus rugosus                 | subtropische Trockenge-<br>biete                         | 4 x 4 x 5<br>6 x 4 x 3                          | 22 - 28                     | 40                           | (15)<br>x,x<br>(25)                                                        | Verstecke, davon eines feucht                                                             |
| Stachelskinke<br>Egernia                                                   | subtropisch,<br>trocken                                  | 6 x 4 x 3                                       | 25 - 30                     | 45                           | 1,x<br>(15-20)                                                             | Verstecke, Kletterwände, Äste                                                             |

| Name<br>(erreichbare GL)                                                            | Habitat-<br>ansprüche<br>z.T. Herkunft                          | Gehegegröße<br>für 1,1<br>(L x B x H)<br>in KRL | Grund-<br>temperatur<br>° C | Sonnenplätze<br>lokal<br>° C | soziale Zusammensetzung (Lebenserwartung in Jahre, je nach Größe) | Bemerkungen / Besonderheiten                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salomonen-Wickel-<br>schwanzskink<br>Corucia zebrata                                | tropischer Baumbewoh-<br>ner                                    | 4 x 3 x 5<br>oder 5 x 3 x 4                     | 25 - 30                     | 40                           | 1,1,x<br>(20)                                                     | Baumhöhlen, Verstecke, feuchtes Substrat, dicke<br>Kletteräste ½ dicker als Durchmesser der Tiere    |
| div. Glattechsen<br>Mabuya                                                          | Bodenbewohner                                                   | 6 x 4 x 3                                       | 23 - 28                     | 45                           | 1,1 - 1,x<br>(7-8)                                                | Verstecke, ein feuchtes Versteck                                                                     |
| div. Glattechsen<br>Mabuya                                                          | Baum- und Felsbewohner                                          | 4 x 4 x 5<br>4 x 3 x 6                          | 23 - 28                     | 45                           | 1,1 - 1,x<br>(7-8)                                                | Verstecke, Kletterwände und Äste,<br>Substrat zum Teil feucht                                        |
| Berberskink u.a.<br>Eumeces algeriensis und<br>Verwandte                            | mediterrane und vorder-<br>asiatische Trockengebiete            | 6 x 4 x 3                                       | 23 - 28                     | 45                           | 1,1<br>(15-20)                                                    | Verstecke                                                                                            |
| Skinke<br>nordamerikanische Eu-<br>meces                                            | subtropisch, gemäßigt                                           | 5 x 4 x 3                                       | 25 - 28                     | 45                           | 1,1 - 1,x<br>(8-10)                                               | Verstecke, zum Teil feuchtes Substrat                                                                |
| Erzschleiche u.a.<br>Chalcides und Scincus                                          | mediterrane und subtro-<br>pische Trocken-gebiete<br>und Wüsten | 5 x 4 x 3                                       | 25 - 28                     | 45                           | 1,1 - x,x<br>(8-10)                                               | obligat: grabfähiges Substrat                                                                        |
| Smaragdskinke<br>Dasia                                                              | tropisch feucht                                                 | 4 x 4 x 5                                       | 25 - 28                     | 40                           | 1,1 - 1,x                                                         | Stämme, feuchtes Substrat, Kletterwände, Verstecke                                                   |
| andere Skinke                                                                       |                                                                 | 4 x 4 x 5<br>oder 5 x 4 x 4                     |                             |                              |                                                                   | je nach Herkunft mehr oder weniger trockenes oder feuchtes Substrat, Verstecke, Kletterwände, Stämme |
| GECKONIDAE                                                                          |                                                                 |                                                 |                             |                              |                                                                   |                                                                                                      |
| nachtaktive Arten Mauergeckos Tarentola z.T. Diplodactylus Oedura Dickschwanzgeckos | kletternd,<br>aus Trockengebieten                               | 6 x 6 x 8                                       | 22 - 28                     | 35                           | 1,1 - 1,x<br>(8-10)                                               | Kletterwände, Verstecke                                                                              |

| Name<br>(erreichbare GL)                                                                                                      | Habitat-<br>ansprüche<br>z.T. Herkunft             | Gehegegröße<br>für 1,1<br>(L x B x H)<br>in KRL | Grund-<br>temperatur<br>° C | Sonnenplätze<br>lokal<br>° C | soziale<br>Zusammensetzung<br>(Lebenserwartung in<br>Jahre, je nach Größe) | Bemerkungen / Besonderheiten                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| nachtaktive Arten<br>Leopardgecko<br>Krallengecko<br>Knopfschwanzgeckos<br>Eublepharis, Coleonyx,<br>Nephrurus, Diplodactylus | Bodenbewohner, aus<br>Trockengebieten              | 4 x 3 x 2                                       | 22 - 28                     | 35                           | 1,1 - 1,x<br>(15-20)                                                       | grabfähiges Substrat, Verstecke,<br>ein feuchtes Versteck |
| nachtaktive Arten<br>Pazifikgeckos<br>Halbfingergeckos<br>Gehyra<br>Hemidactylus                                              | kletternd, aus<br>Feuchtgebieten                   | 6 x 6 x 8                                       | 25 - 28                     | 35                           | 1,1 - 1,x<br>(6-8)                                                         | feuchtes Substrat, Kletterwände, Stämme, Verstecke        |
| Ausnahmen: Gecko Uroplates Rhacodactylus                                                                                      |                                                    |                                                 | 20 - 25<br>20 - 25          | 30<br>30                     | 1,x (15)<br>1,1 (15)<br>1,1 (25)                                           |                                                           |
| nachtaktive Arten<br>Nactus<br>z. T. Paroedura                                                                                | Bodenbewohner, aus<br>Feuchtgebieten<br>(tropisch) | 4 x 3 x 2                                       | 20 - 25                     | 35                           | 1,1 (23)<br>1,1 - 1,x<br>(6-8)                                             | grabfähiges Substrat, Verstecke                           |
| tagaktive Arten<br>Phelsuma<br>Lygodactylus<br>Gonatodes                                                                      | Baum-, Busch-, Pflan-<br>zenbewohner               | 6 x 6 x 8                                       | 25 - 30                     | 40                           | 1,1 - x,x<br>(10-12)                                                       | Pflanzen, Kletteräste, Verstecke, feuchtes Substrat       |
| Quedenfeldtia, Ptyodactylus                                                                                                   | Felsbewohner, tagaktiv, subtropisch trocken        | 6 x 6 x 8                                       | 20 - 30                     | 40                           | 1,1 - 1,x<br>(6-10)                                                        | Kletterwände, Verstecke, "Fels"aufbauten                  |
| CORDYLIDAE                                                                                                                    |                                                    |                                                 |                             |                              |                                                                            |                                                           |

| Name<br>(erreichbare GL)                                                                                                             | Habitat-<br>ansprüche<br>z.T. Herkunft                                   | Gehegegröße<br>für 1,1<br>(L x B x H)<br>in KRL | Grund-<br>temperatur<br>° C | Sonnenplätze<br>lokal<br>° C | soziale Zusammensetzung (Lebenserwartung in Jahre, je nach Größe) | Bemerkungen / Besonderheiten                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gürtelschweife, Plattgürtelechsen Pseudocordylus Cordylus Platysaurus                                                                | Fels- und Baumbewoh-<br>ner, tropisch/subtropisch,<br>Ost- und Südafrika | 5 x 3 x 4                                       | 22 - 28                     | 45                           | 1,x<br>(12-15)                                                    | Verstecke, Kletterwände                                |
| Ausnahme:<br>Riesengürtelschweif<br>Cordylus giganteus                                                                               | hochgelegene Grasstep-<br>pen in Südafrika                               | 5 x 3 x 3                                       | 20 - 25                     | 35                           | x,x<br>(25)                                                       | grabfähiges Substrat, bauen Höhlen                     |
| Schildechsen<br>Gerrhosaurus und Zono-<br>saurus                                                                                     | tropisch und subtropisch,<br>trocken<br>(- feucht)                       | 5 x 3 x 4                                       | 25 - 28                     | 45                           | 1,1 - 1,x<br>(10-15)                                              | Verstecke, Klettermöglichkeiten                        |
| VARANIDAE                                                                                                                            |                                                                          |                                                 |                             |                              |                                                                   |                                                        |
| Varanus<br>baumbewohnend<br>tropisch<br>z.B. Pazifikwaran, Sma-<br>ragdwaran u.a.<br>Varanus indicus,<br>V. prasinus<br>(bis 140 cm) | tropische Regenwälder<br>und Magrovenwälder                              | 5 x 2 x 4<br>oder<br>4 x 2 x 5                  | 25 - 30                     | 45                           | Baumbewohner<br>meist einzeln,<br>sonst 1,1 bis 1,x               | hohe Luftfeuchtigkeit, Verstecke, Klettermöglichkeiten |
| Varanus<br>baumbewohnend<br>subtropisch<br>z.B. Buntwaran<br>V. varius<br>(bis 200 cm)                                               | subtropische Regenwälder der bis Trockenwälder                           | 5 x 2 x 4<br>oder<br>4 x 2 x 5                  | 25 - 30                     | 45                           | Baumbewohner<br>meist einzeln,<br>sonst 1,1 bis 1,x               | Verstecke, Klettermöglichkeiten                        |

| Name<br>(erreichbare GL)                                                                                                                                                             | Habitat-<br>ansprüche<br>z.T. Herkunft                                                                        | Gehegegröße<br>für 1,1<br>(L x B x H)<br>in KRL | Grund-<br>temperatur<br>° C | Sonnenplätze<br>lokal<br>° C | soziale<br>Zusammensetzung<br>(Lebenserwartung in<br>Jahre, je nach Größe) | Bemerkungen / Besonderheiten                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varanus bodenbewohnende Tiere aus Wüsten und Halbwüsten Wüstenwaran, Gouldswaran, Austr. Riesenwaran Varanus griseus, Varanus flavirufus, Varanus giganteus (je nach Art bis 180 cm) | je nach Art afrikanische,<br>arabische, zentralasiati-<br>sche bis indische Trok-<br>ken-gebiete, Australien  | 5 x 2 x 2                                       | 25 - 30                     | 45                           | 1,1 bis 1,x                                                                | Verstecke, Klettermöglichkeiten, grabfähiges<br>Substrat                                                       |
| Varanus<br>bodenbewohnende Tiere<br>aus tropischen Gebieten<br>z.B. Bengalenwaran<br>Varanus bengalensis<br>(bis 180 cm)                                                             | Afrika,<br>Südostasien                                                                                        | 5 x 2 x 2                                       | 25 - 30                     | 45                           | 1,1 bis 1,x                                                                | Verstecke, hohe Luftfeuchtigkeit, Klettermöglichkeiten                                                         |
| Bindenwaran, Mertens Wasserwaran Varanus salvator Varanus mertensi (bis 200 cm) HELODERMA- TIDAE                                                                                     | Südasien und Südostasien<br>und Nordaustralien,<br>an Gewässer gebunden                                       | 5 x 2 x 2                                       | 25 - 30                     | 45                           | 1,1 bis 1,x                                                                | hohe Luftfeuchtigkeit, Verstecke, Klettermöglich-<br>keiten, zusätzlich großes geheiztes Wasserbecken          |
| Krustenechse<br>Heloderma suspectum<br>(50 cm)                                                                                                                                       | Sonorawüste in Berei-<br>chen mit höherer Feuch-<br>tigkeit                                                   | 4 x 3 x 2                                       | 20 - 28                     | 35                           | 1,x                                                                        | obligat: Verstecke mit feuchtem Substrat<br>giftig                                                             |
| Mex. Krustenechse<br>Heloderma horridum<br>(70 cm)                                                                                                                                   | subtropische bis tropische<br>Dornbusch- und<br>Trockenwälder von Me-<br>xiko bis Guatemala,<br>semiarboricol | 4 x 3 x 3                                       | 20 - 28                     | 35                           | 1,x                                                                        | obligat: Verstecke mit feuchtem Substrat und<br>Klettermöglichkeiten aus dicken Stämmen und<br>Ästen<br>giftig |

| Name (amaichhana GL)                        | Habitat-<br>ansprüche                                | Gehegegröße<br>für 1,1 | Grund-<br>temperatur<br>° C | Sonnenplätze<br>lokal<br>° C | soziale Zusammensetzung                      | Bemerkungen / Besonderheiten    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| (erreichbare GL)                            | z.T. Herkunft                                        | (L x B x H)<br>in KRL  |                             |                              | (Lebenserwartung in<br>Jahre, je nach Größe) |                                 |
| TEIIDAE                                     |                                                      |                        |                             |                              |                                              |                                 |
| Rennechsen<br>Ameiva und Cnemido-<br>phorus | tropisch feucht bis sub-<br>tropisch trocken, Wüsten | 7 x 4 x 3              | 25 - 30                     | 50                           | 1,1 - 1,x<br>(3-5)                           | grabfähiges Substrat            |
| div. Tejus<br>Tupinambis                    | tropisch feucht bis sub-<br>tropisch trocken         | 5 x 3 x 3              | 25 - 30                     | 45                           | 1,1 - 1,x<br>(10-12)                         | Verstecke, Klettermöglichkeiten |
| div. Tejus<br>Callopistes,<br>Tejovaranus   | steinige Wüsten und<br>Steppengebiete                | 7 x 4 x 3              | 25 - 30                     | 45                           | 1,1 - 1,x                                    | grabfähiges Substrat, Verstecke |

## 3. Mindestanforderungen an die Haltung von Krokodilen

Die meisten Krokodile sind für die Haltung durch Privatpersonen wenig geeignet, da sie sehr groß werden und ein Alter von 40 bis über 100 Jahre erreichen. Sie müssen sowohl über einen großen Wasserteil als auch einen entsprechend großen Landteil verfügen. Da sie zumindest zeitweilig auch gegen Artgenossen unverträglich sein können, muß eine Absperrmöglichkeit vorhanden sein. Eine Haltung sollte nur genehmigt werden, wenn entsprechende Anlagen auch für große Tiere vorhanden sind, da eine spätere Unterbringung bei anderen Haltern, wenn die Tiere zu groß werden, nicht möglich ist.

Pro zusätzlichem Tier: 20 % mehr Wasserfläche + 10 % mehr Landfläche. Unabhängig vom Ergebnis der Berechnungen wird die Mindesthöhe aus praktischen Erwägungen auf 2 m beschränkt. Die Maße der Grundfläche, bezogen auf die KRL sind Empfehlungen aber keine Festlegungen für die Flächengestaltung, die auch anders sinnvoll sein kann, z. B. Gliederung in zwei Landteile.

Wegen der großen Schwierigkeiten einer anderweitigen Unterbringung ist bei sehr großen Exemplaren großwerdender Krokodile die derzeitige Unterbringung zu dulden, auch wenn die Anforderungen im Hinblick auf die Gehegedimensionen nicht erfüllt werden. In diese Anlage dürfen jedoch keine weiteren Tiere gesetzt werden. Diese Duldung gilt nicht für Wanderausstellungen.

| Name       | Habitat-                | Gehegegröße                                                | Grund-        | Sonnenplätze | soziale                | Bemerkungen / Besonderheiten              |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------|
|            | ansprüche               | für 1,1                                                    | temperatur    | lokal        | Zusammensetzung        |                                           |
|            |                         | $(\mathbf{L} \mathbf{x} \mathbf{B} \mathbf{x} \mathbf{H})$ | ° C           | ° C          | (Lebenserwartung in    |                                           |
|            |                         | KRL                                                        |               |              | Jahren, je nach Größe) |                                           |
| KROKODILE  |                         |                                                            |               |              |                        |                                           |
|            |                         |                                                            |               |              |                        |                                           |
| alle Arten | tropische und subtropi- | 4 x 3 Landteil                                             | Luft und Was- | Landteil     | 1,1 - 1,x              | zum Teil Verstecke, räumliche Gliederung, |
|            | sche Gewässer und Ufer  | (L x B)                                                    | ser           | 40           | 40 - > 100             | Sichtblenden                              |
|            |                         | und                                                        | 25 - 30       |              |                        |                                           |
|            |                         | 5 x 4 x 0,3 Was-                                           |               |              |                        |                                           |

|  | serteil |  |  |
|--|---------|--|--|
|  | SCITCII |  |  |

## 4. Mindestanforderungen an die Haltung von Schlangen

Gegenwärtig sind etwa 2500 Schlangenarten in etwa 430 Gattungen bekannt. Sie sind trotz ihrer scheinbaren morphologischen Einheitlichkeit vor allem hinsichtlich ihrer Lebensräume und Lebensweise sehr verschiedenartig. Die Kenntnis der Herkunftsbiotope und der artspezifischen Verhaltensweise sind daher für die Beurteilung einer Schlangenhaltung im Terrarium von grundlegender Bedeutung. Die kurzen Biotopcharakterisierungen in der Tabelle sollen dazu Informationen geben, können aber in vielen Fällen die Benutzung der reichlich vorhandenen terraristischen Spezialliteratur zur weiteren Information nicht ersetzen.

Riesenschlangen sind beispielsweise wenig bewegungsaktive Lauerräuber oder Stöberer, die mögliche Aufenthalte ihrer Beutetiere untersuchen. Ihr Raumbedarf ist daher im Verhältnis zu ihrer Größe relativ gering. Dies trifft auch auf viele Arten der Vipern und Grubenottern zu. Durch ein gut strukturiertes Terrarium kann oft eine vielleicht etwas klein erscheinende Grundfläche kompensiert werden. Dagegen sind viele tagaktive Nattern und Giftnattern sehr bewegungsfreudige Schlangen, die als aktive Jäger und Augentiere schnell reagieren können. Andere Arten dieser Familien führen jedoch ebenfalls eine eher träge Lebensweise. Solche Unterschiede sind in der Tabelle bei den Angaben zu den Terrarienabmessungen berücksichtigt worden.

Die Maße sind auf die gesamte Körperlänge (Kopf bis Schwanzspitze) bezogen. Sie sind lediglich Richtwerte, die im speziellen Fall durchaus um ca. 10 % unterschritten werden können. Sie gelten in der Regel für maximal zwei etwa gleichgroße Tiere. Für jedes weitere Tier sind etwa 20 % des Terrarium-Volumens unter Beibehaltung der geforderten Terrarienproportionen zuzugeben. Unabhängig vom Ergebnis der Maßberechnungen wird die Maximalhöhe der Schlangenterrarien auf 2,0 m begrenzt.

Zur Aufzucht von Jungschlangen können Kleinbehälter erforderlich sein, deren Abmessungen die geforderten Maße erheblich unterschreiten. Das gleiche gilt für Behälter, in denen die Schlangen zur Trocken- und Winterruhe untergebracht werden sollen.

Die Beleuchtungsdauer der Terrarien für die vorwiegend aus den Tropen stammenden Arten sollte täglich etwa 12 Stunden betragen. Die angegebenen Temperaturbereiche sind nicht als absolut starre Größen anzusehen, sondern sollen lediglich den ungefähren Rahmen abstecken. Die in der Tabelle genannten Tagestemperaturen können z.T. über Bodenheizungen realisiert werden, was häufig als optimale Lösung anzusehen ist.

Im Terrarium sind stets Unterschlupfe oder Versteckmöglichkeiten, die je nach Art und Größe der Schlangen sehr vielgestaltig sein können, vorzusehen. Viele Schlangen lieben es, zusammengeringelt mit seitlichem und meist auch mit Rückenkontakt zur Umgebung zu ruhen. Zu beachten ist auch, daß Schlangen, die in der Natur kaum klettern, im Terrarium gern auf Äste kriechen. Solche Klettermöglichkeiten sind daher in der Regel, außer bei überwiegend subterrestrisch lebenden Arten, vorzusehen, auch wenn dies in der Tabelle nicht ausdrücklich vermerkt ist.

Schlangen sind ausnahmslos carnivor und leben meist räuberisch, d. h. sie jagen lebende Beutetiere. Häufig wird das Jagdverhalten erst durch deren Bewegungen ausgelöst. Im Terrarium gelingt es daher oft nicht, Schlangen an tote Futtertiere zu gewöhnen. In solchen Fällen gehört das Verfüttern lebender Beutetiere zu einer artgemäßen Schlangenhaltung. Dies gilt insbesondere für Giftschlangen, denn beim Tötungsbiß werden auch Enzyme injiziert, die für eine optimale Verdauung erforderlich sind.

# Fam. Typhlopidae, Blindschlangen

| Gattung         | Biotopcharakterisierung     | Gehegegröße (bezogen        | Grundtemperatur             | Lokale                     | Bemerkungen/Besonderheiten          |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|                 |                             | auf Gesamtlänge)            | Tag/Nacht                   | Maximaltemperatur          |                                     |
|                 |                             | LxBxH                       | °C                          | °C                         |                                     |
|                 |                             |                             |                             |                            | hoher Bodengrund (mind. 20 cm) mit  |
| Typhlops        | in verschiedensten Biotopen | $1,5 \times 0,5 \times 0,5$ | 26 - 30, nachts geringe Ab- | für Arten aus Trockenhabi- | guter Drainage, Steinplatten;       |
| (Wurmschlangen) | der Tropen und Subtropen,   |                             | kühlung                     | taten 28 - 33              | wöchentlich vorsichtiges Bewässern, |
|                 | subterrestrisch             |                             |                             |                            | damit die Schlangen trinken können  |

# Fam. Aniliidae, Rollschlangen

| 1 *                                 | tropische Regen- und Berg-<br>regenwälder, auch Reisfel-<br>der,<br>subterrestrisch bis terre-<br>strisch | 25 - 30, nachts geringe<br>Abkühlung | feuchtes Regenwaldterrarium mit<br>großem Wasserbecken und Wühl-<br>möglichkeit |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Anilius<br>(Korallen-Rollschlangen) | tropische Regen- und Trok-<br>kenwälder,<br>subterrestrisch                                               | 25 - 30, nachts geringe<br>Abkühlung | hoher Bodengrund (15 - 20 cm),<br>kleines Badebecken,<br>nachtaktiv             |  |

# Fam. Acrochordidae, Warzenschlangen

| Acrochordus                | tropische Küstengewässer, | 1,0 x 0,5 x 0,5 | 24 - 28 | - | Brackwasseraquarium mit Ver-    |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|---------|---|---------------------------------|
| (Javanische Warzen-        | aquatisch                 |                 |         |   | steckplätzen; für Jungschlangen |
| schlangen),                |                           |                 |         |   | kleiner Landteil;               |
| Chersydrus                 |                           |                 |         |   | mehr oder weniger nachtaktiv    |
| (Indische Warzenschlangen) |                           |                 |         |   |                                 |

## Fam. Boidae, Riesenschlangen

| Gattung                                 | Biotopcharakterisierung                                                                                  | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H                 | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C       | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>°C | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Acrantophis<br>(Madagaskar-Boas)        | A. dumerili Regenwaldgebiete, A. madagascariensis trockenere Waldgebiete, semiarboricol bis terrestrisch | unter 1,5 m:<br>1,0 x 0,5 x 0,75<br>über 1,5 m:<br>0,75 x 0, 5 x 0,75 | 28 - 30,<br>nachts Abkühlung um 2 - 4    | 30 - 35                           | geräumiges Badebecken, Kletteräste;<br>dämmerungsaktiv               |
| Boa<br>(Amerikanische Boas)<br>über 4 m | Trocken-, Regen- und Berg-<br>regenwälder (Unterarten!)<br>semiarboricol                                 | unter 1,5 m:<br>1,0 x 0,5 x 0,75<br>über 1,5 m:<br>0,75 x 0, 5 x 0,75 | 20 - 30, nachts Abkühlung<br>auf 20 - 22 | 30 - 35                           | Badebecken, Kletteräste;<br>vorwiegend dämmerungs- und<br>nachtaktiv |
| Calabaria<br>(Erdpythons)               | tropische Wälder und Savannen,<br>subterrestrisch bis terrestrisch                                       | 0,75 x 0,5 x 0,5                                                      | 28 - 32, nachts Abkühlung<br>um ca. 5    | -                                 | tiefer, weicher Bodengrund<br>(10 - 15 cm) Badebecken;<br>nachtaktiv |
| Candoia<br>(Pazifik-Boas)               | feuchte Tropenwälder,<br>semiarboricol bis terre-<br>strisch                                             | 1,0 x 0,5 x 0,75                                                      | 25 - 30, nachts geringe<br>Abkühlung     | 30 - 35                           | Badebecken, Kletteräste                                              |
| Chondropython (Baumpythons)             | tropischer Regenwald, arboricol                                                                          | 0,75 x 0,5 x 1,5                                                      | 25 - 32, nachts Abkühlung<br>auf 22 - 23 | 30 - 35                           | hohe Luftfeuchtigkeit (70 - 100 %), robuste Bepflanzung, Badebecken  |

| Gattung                                                               | Biotopcharakterisierung                                                                                        | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H                                                  | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C                   | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>°C | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corallus<br>(Hundskopfschlinger)                                      | tropische Regenwälder,<br>arboricol bis semiarboricol                                                          | 0,75 x 0,5 x 1,5                                                                                       | 25 - 30, nachts geringe<br>Abkühlung                 | 30 - 35                           | hohe Luftfeuchtigkeit (70 - 100 %), robuste Bepflanzung, Kletteräste, Badebecken, <i>C. caninus</i> besonders heikel, nur für Spezialisten geeignet |
| Epicrates<br>(Schlankboas)                                            | tropische und subtropische<br>lichte Wälder in Gewässer-<br>nähe,<br>semiarboricol bis terre-<br>strisch       | 1,0 x 0,5 x 0,75<br>(E. angulifer über 1,5 m<br>0,75 x 0,5 x 0,75)                                     | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>auf 22 - 25             | 30 - 35                           | Badebecken, Kletteräste;<br>vorwiegend dämmerungsaktiv                                                                                              |
| Eryx<br>(Sandboas)                                                    | tropische, subtropische und<br>mediterrane Steppen und<br>Halbwüsten,<br>subterrestrisch bis terre-<br>strisch | 0,75 x 0,5 x 0,5                                                                                       | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>um ca. 10               | 35 - 38                           | Wühlschlangen (tiefer Bodengrund 8 - 15 cm) Trinkgefäß;<br>vorwiegend dämmerungsaktiv                                                               |
| Eunectes<br>(Anakondas)<br>E. murinus<br>(Große Anakonda)<br>über 9 m | tropische Regenwälder,<br>subtropische Feuchtwälder<br>an Gewässern,<br>amphibisch                             | unter 1,5 m:<br>1,0 x 0,5 x 0,75<br>über 1,5 m:<br>0.75 x 0,5 x 0,75<br>über 2,5 m<br>0,75 x 0,5 x 0,5 | 25 - 30,<br>E. notaeus: nachts Abkühlung auf 20 - 22 | 30 - 35                           | großes Badebecken (50 - 75 % der Bodenfläche)                                                                                                       |

| Gattung                                                                                                                           | Biotopcharakterisierung                                                                                                                                | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H           | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C                                                   | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>°C                                            | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liasis<br>(Australische Felsen-<br>pythons)                                                                                       | tropische Regenwälder,<br>häufig in Gewässernähe,<br>einige auch in trockeneren<br>Habitaten,<br>semiarboricol, terrestrisch z.<br>T. auch amphibisch, | 0,75 x 0,5 x 0,75                                               | 25 - 30, nachts geringe<br>Abkühlung                                                 | 30 - 35                                                                      | Arten aus Regenwäldern hohe Luft-<br>feuchtigkeit von 70 -100 %, Bade-<br>becken (für <i>L. fuscus</i> die Hälfte der<br>Fläche), Kletteräste   |
| Lichanura<br>(Rosenboas)                                                                                                          | Halbwüsten und trockene<br>Buschlandschaften der<br>Subtropen,<br>terrestrisch                                                                         | 0,75 x 0,5 x 0,75                                               | 20 - 26, nachts geringe<br>Abkühlung                                                 | 28 - 30                                                                      | Kletteräste, kleines Badebecken,<br>vorwiegend dämmerungs- und<br>nachtaktiv                                                                    |
| Loxocemus<br>(Spitzkopfpythons)                                                                                                   | subtropische und tropische<br>Waldgebiete,<br>subterrestrisch bis terre-<br>strisch                                                                    | 0,75 x 0,5 x 0,5                                                | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>um ca. 5                                                | -                                                                            | feuchter, lockerer Bodengrund,<br>Trinkgefäß                                                                                                    |
| Morelia<br>(Rauten- und Amethyst-<br>pythons)                                                                                     | Wälder und Buschland,<br>semiarboricol                                                                                                                 | unter 2 m<br>0,75 x 0,5 x 1,0<br>über 2 m<br>0,5 x 0,5 x 0,75   | 25 - 30, nachts geringe<br>Abkühlung                                                 | 30 - 35                                                                      | Badebecken ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> der Bodenfläche),<br>Kletteräste,<br>vorwiegend dämmerungs- und<br>nachtaktiv                          |
| Python (Pythons) P. reticulatus (Netzpython) über 10 m, <i>P. molurus</i> (Tigerpython) und <i>P. sebae</i> (Felsenpython) 7 -8 m | tropische Wälder und<br>Dschungel, <i>P. sebae</i> vor<br>allem in der Savanne,<br>terrestrisch, <i>P. regius</i> mehr<br>arboricol                    | bis 2,5 m<br>1,0 x 0,5 x 0,75<br>über 2,5 m<br>0,75 x 0,5 x 0,5 | 26- 32, nachts Abkühlung<br>um ca. 5,<br><i>P. sebae</i> : nachts Abkühlung<br>um 10 | örtlicher Wärmeplatz durch<br>Bodenheizung oder Strah-<br>lungsquelle 34 -38 | starke Kletteräste, großes Badebekken (1/3 bis 1/2 der Bodenfläche), hohe Luftfeuchtigkeit von 70 - 90 %; vorwiegend dämmerungs- und nachtaktiv |
| Sanzinia (Madagaskar-<br>Hundskopfboas)                                                                                           | tropische Wälder,<br>semiarboricol                                                                                                                     | 0,75 x 0,5 x 0,75                                               | 28 -32, nachts Abkülung um ca. 6 - 8                                                 | örtlicher Wärmeplatz durch<br>Bodenheizung oder Strah-<br>lungsquelle 34 -38 | große Kletteräste, Badebecken ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> der Bodenfläche); vorwiegend dämmerungsaktiv                                        |

| Gattung                              | Biotopcharakterisierung                                                                                 | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C    | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>°C | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                                                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Trachyboa<br>(Rauhboas)              | tropische Bergregenwälder,<br>in Gewässernähe,<br>terrestrisch                                          | 1,0 x 0,5 x 0,75                                      | 24 -28, nachts Abkühlung<br>um ca. 5  | -                                 | Badebecken und Bepflanzung, Nahrungsspezialist (Frösche);<br>dämmerungs- und nachtaktiv |
| Tropidophis, Ungaliophis (Zwergboas) | subtropische und tropische<br>Wälder und Buschland-<br>schaften,<br>terrestrisch bis semiarbori-<br>col | 1,0 x 0,5 x 0,75                                      | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>um ca. 5 | -                                 | Kletteräste und Badebecken,<br>Substratfeuchtigkeit im Unterschlupf                     |

# Fam. Xenopeltidae, Erdschlangen

| Xenopeltis             | tropische Monsunwälder    | $1.0 \times 0.5 \times 0.5$ | 25 - 30, nachts geringe | - | Feuchtterrarium mit Versteckplätzen |  |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|--|
| (Regenbogen-Schlangen) | und Regenwaldrandgebiete, |                             | Abkühlung               |   | und Badebecken;                     |  |
|                        | terrestrisch              |                             |                         |   | nachtaktiv                          |  |

# Fam. Colubridae, Nattern

## <u>Unterfamilie Boiginae (Trugnattern)</u>

| Ahaetulla        | tropische Regen-, Monsun- | $1,0 \times 0,5 \times 1,5$ | 26 - 30 | - | hohe Luftfeuchtigkeit (70 - 80 %,   |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|---|-------------------------------------|
| (Baumschnüffler) | und Bergregenwälder,      |                             |         |   | tägliches Besprühen), kleines Was-  |
|                  | arboricol                 |                             |         |   | serbecken, Kletteräste mit Bepflan- |
|                  |                           |                             |         |   | zung, Nahrungsspezialist (Echsen)   |

| Gattung                                    | Biotopcharakterisierung                                                                                                           | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H                                                          | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C                                                                                                                                                                     | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>°C | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boiga<br>(Nachtbaumnattern)                | tropische Regen- und Bergregenwälder, Mangrovesümpfe, arboricol Ausnahme: <i>B. trigonata</i> terrestrisch im trockenen Buschland | unter 1,5 m<br>1,0 x 0,5 x 1,5<br>über 1,5<br>0,75 x 0,5 x 1,0<br>für <i>B. trigonata</i><br>1,0 x 0,75 x 0,75 | 26 - 30, nachts geringe<br>Abkühlung;<br>Arten bzw. Tiere aus nördli-<br>chen Verbreitungsgebieten<br>nachts Abkühlung auf 20 -<br>22;<br><i>B trigonata</i> : tags bis 30,<br>nachts Abkühlung auf 15 | nur für B. trigonata: 30 - 35     | größeres Wasserbecken, Regenwald-<br>und Mangrovebewohner hohe Luft-<br>feuchtigkeit (70 - 90 %, tägliches<br>Besprühen), Kletteräste mit Bepflan-<br>zung;<br>nachtaktiv |
| Chrysopelea<br>(Schmuckbaumnattern)        | tropische Regen- und<br>Monsunwälder,<br>arboricol                                                                                | 1,0 x 0,5 x 1,5                                                                                                | 26 - 30, nachts geringe<br>Abkühlung                                                                                                                                                                   | -                                 | hohe Luftfeuchtigkeit (70 - 90 %),<br>kleines Wasserbecken, heller Son-<br>nenplatz, Kletteräste mit Bepflanzung                                                          |
| Clelia<br>(Mussuranas)                     | tropische und subtropische<br>Wälder, in Gewässernähe,<br>terrestrisch                                                            | 1,0 x O,5 x 0,75                                                                                               | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>um ca. 5                                                                                                                                                                  | -                                 | großes Badebecken;<br>nachtaktiv                                                                                                                                          |
| Crotaphopeltis<br>(Rotlippenschlangen)     | tropisches und subtropisches, mehr oder weniger feuchtes Buschland, terrestrisch, <i>C. degeni</i> amphibisch                     | 1,0 x 0,5 x 0,5                                                                                                | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>um ca. 5                                                                                                                                                                  | -                                 | kleines Wasserbecken, für <i>C. degeni</i> Badebecken <sup>1</sup> / <sub>3</sub> der Bodenfläche; nachtaktiv                                                             |
| Dispholidus<br>(Boomslangs)                | Savannen- und Buschland, arboricol bis semiarboricol                                                                              | 1,25 x 0,75 x 1,25                                                                                             | 25 - 30. nachts Abkühlung<br>auf 20 - 22                                                                                                                                                               | 30 - 35                           | Kletteräste, Trinkgefäß                                                                                                                                                   |
| Erythrolamprus<br>(Falsche Korallenottern) | verschiedene tropische<br>Wälder,<br>terrestrisch                                                                                 | 1,0 x 0,5 x 0,5                                                                                                | 25 - 30, nachts nur geringe<br>Abkühlung                                                                                                                                                               | -                                 | Waldterrarium mit vielen Versteckplätzen und zum Wühlen geeignetem Bodengrund, Trinkgefäß, Einzelhaltung, da Kannibalismus möglich; nachtaktiv                            |

| Gattung                                        | Biotopcharakterisierung                                                                                         | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C       | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>°C | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hypsiglena<br>(Nachtschlangen)                 | subtropische Trockengebiete<br>(Halbwüsten und Steppen,<br>felsige Berghänge, offener<br>Wald),<br>terrestrisch | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 24 -28, nachts Abkühlung<br>auf 18 - 20  | -                                 | Trockenterrarium mit Versteckplätzen und Trinkgefäß;<br>nachtaktiv                                                           |
| Imantodes<br>(Riemennattern)                   | tropische Regen- und Berg-<br>regenwälder,<br>arboricol                                                         | 1,0 x 0,5 x 1,0                                       | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>um ca. 5    | -                                 | gut bepflanztes Regenwaldterrarium<br>mit hoher Luftfeuchtigkeit, tägliches<br>Besprühen mit lauwarmem Wasser;<br>nachtaktiv |
| Langaha<br>(Madagaskar-Blattnasen-<br>nattern) | tropischer Regenwald,<br>terrestrisch bis semiarbori-<br>col                                                    | 1,25 x 0,5 x 1,0                                      | 26 - 32, nachts geringe<br>Abkühlung     | -                                 | Kletteräste mit Bepflanzung, Wasserbecken;<br>dämmerungs- und nachtaktiv                                                     |
| Leptodeira<br>(Katzenaugennattern)             | tropische und subtropische<br>Wälder,<br>arboricol bis semiarboricol                                            | 1,0 x 0,5 x 1,0                                       | 25 - 30, nachts nur geringe<br>Abkühlung | -                                 | Badebecken, Kletteräste mit Bepflanzung; z. T. Einzelhaltung erforderlich, da Kannibalismus möglich; nachtaktiv              |
| Oxybelis<br>(Spitznattern)                     | subtropische und tropische<br>Wälder, Busch- und Kultur-<br>land,<br>arboricol                                  | 1,0 x 0,5 x 1,0                                       | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>um 3 - 5    | -                                 | Luftfeuchtigkeit 70 - 90 %, kleines<br>Wasserbecken, Kletteräste mit<br>Bepflanzung                                          |
| Oxyrhopus<br>(Mondnattern)                     | tropische Tiefland-Wälder,<br>terrestrisch                                                                      | 1,5 x 0,5 x 0,5                                       | 26 - 32, nachts geringe<br>Abkühlung     | -                                 | Trinkgefäß;<br>auch nachtaktiv                                                                                               |
| Phimophis                                      | tropische und subtropische<br>Trockengebiete (Savannen<br>bis Halbwüsten),<br>terrestrisch                      | 1,5 x 0,5 x 0,5                                       | 26 - 32, nachts 20 - 25                  | -                                 | Trinkgefäß;<br>nachtaktiv                                                                                                    |

| Gattung                          | Biotopcharakterisierung                                                                         | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C       | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>°C | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                                                                                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Psammodynastes                   | tropische Monsun- und<br>Bergregenwälder,<br>semiarboricol                                      | 1,0 x 0,5 x 1,0                                       | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>um ca. 5    | -                                 | gut bepflanztes Waldterrarium mit<br>zahlreichen Kletterästen, Trinkgefäß,<br>tägliches Besprühen mit lauwarmem<br>Wasser |
| Psammophis<br>(Sandrenn-Nattern) | Trockensavannen, Halbwüsten und Wüsten, terrestrisch                                            | 1,5 x 0,75 x 0,5                                      | 26 - 32, nachts Abkühlung<br>auf 15 -22  | 35 - 38                           | Trinkgefäß                                                                                                                |
| Sonora                           | subtropische Trockengebiete<br>(Wüsten und Halbwüsten)<br>terrestrisch bis subterre-<br>strisch | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>auf 18 - 20 | 30 - 35                           | Trockenterrarium mit Trinkgefäß und<br>Versteckplätzen, hoher Bodengrund<br>(mindestens 10 cm);<br>nachtaktiv             |
| Telescopus<br>(Katzennattern)    | subtropische und tropische<br>Trockengebiete(Halbwüsten<br>bis Savannen),<br>terrestrisch       | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 26 - 23, nachts Abkühlung<br>auf 20 -25  | -                                 | Trinkgefäß, Versteckplätze; nachtaktiv                                                                                    |
| Thelotornis<br>(Vogelnattern)    | Savannen- und Galerie-<br>wälder,<br>arboricol                                                  | 1,0 x 0,5 x 1,0                                       | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>auf 20 - 22 | 30 - 35                           | Kletteräste mit Bepflanzung, Trinkgefäß                                                                                   |
| Trimorphodon<br>(Lyranattern)    | subtropische lichte Wälder,<br>Steppen- und Wüstenge-<br>biete,<br>terrestrisch                 | 1,0 x 0, 5 x 0,5                                      | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>auf 18 - 22 | -                                 | Kletteräste, Trinkgefäß;<br>nachtaktiv                                                                                    |

| Gattung                         | Biotopcharakterisierung                                                                                                                                                          | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C      | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>°C | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                                                                                                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unterfamilie Colub              | rinae (Eigentliche Nattern)                                                                                                                                                      |                                                       |                                         |                                   |                                                                                                                                                                      |
| Arizona<br>(Arizona-Nattern)    | subtropisch, in offenem<br>Gelände,<br>terrestrisch bis subterre-<br>strisch                                                                                                     | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 24 -28, nachts Abkühlung auf ca. 20     | -                                 | Trockenterrarium mit Trinkgefäß,<br>Versteckmöglichkeiten, kühle<br>Überwinterung ist zu empfehlen;<br>vorwiegend dämmerungs- und<br>nachtaktiv                      |
| Cemophora<br>(Scharlachnattern) | gemäßigt-subtropische<br>Wälder und Waldränder,<br>terrestrisch                                                                                                                  | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>auf ca. 20 | -                                 | Trockenterrarium mit kleinem Bade-<br>becken und Versteckmöglichkeiten;<br>nachtaktiv                                                                                |
| Coluber<br>(Zornnattern)        | vor allem subtropische und<br>mediterrane Trockengebiete<br>verschiedenster Art, einige<br>auch in gemäßigten Klima-<br>gebieten,<br>terrestrisch, z. T. auch se-<br>miarboricol | 1,5 x 0,5 x 0,75                                      | 24 -28, nachts 18 - 20                  | 30 - 35                           | Trockenterrarium mit kleinem Badebecken und Kletterästen; für Arten aus gemäßigten Klimagebieten bzw. höheren Gebirgslagen ist eine kühle Überwinterung zu empfehlen |
| Dendrelaphis<br>(Bronzenattern) | tropische Monsun-, Regen-<br>und Bergregenwälder, auch<br>Kulturfolger,<br>arboricol                                                                                             | 1,0 x 0,5 x 1,5                                       | 25 - 30, nachts geringe Ab-<br>kühlung  | -                                 | gut bepflanztes Regenwaldterrarium<br>mit hoher Luftfeuchtigkeit (70 - 90<br>%), tägliches Besprühen mit lauwar-<br>mem Wasser                                       |
| Drymarchon<br>(Indigoschlangen) | subtropische und tropische<br>verschiedenste Waldgebiete,<br>semiarboricol                                                                                                       | 1,25 x 0, 5 x 0,75                                    | 25 - 28, nachts Abkühlung<br>um ca. 5   | 28 - 32                           | Badebecken, Kletteräste und Versteckmöglichkeiten                                                                                                                    |

| Gattung                                                   | Biotopcharakterisierung                                                                                                                                       | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C       | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>°C | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drymobius<br>(Rennattern)                                 | subtropische und tropische<br>Waldgebiete und<br>Buschlandschaften, in Ge-<br>wässernähe,<br>terrestrisch                                                     | 1,5 x 0,5 x 0,75                                      | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>um ca. 5    | 30 - 35                           | Badebecken und Klettermöglichkeiten, trockene Sonnenplätze                                                                                                                                                                                 |
| Elaphe (Kletternattern) E. guttata (Kornnatter)*          | gemäßigte und subtropische<br>Klimagebiete, in unter-<br>schiedlichen Biotopen,<br>terrestrisch bis semiarbori-<br>col, <i>E. rufodorsata</i> am-<br>phibisch | 1,0 x 0,5 x 1,0                                       | 22 - 28, nachts Abkühlung<br>auf 18 - 20 | 28 - 32                           | kleines Badebecken und Kletteräste,<br>Sonnenplätze und Versteckmöglich-<br>keiten; für <i>E. rufodorsata</i> größeres<br>Wasserbecken; je nach Herkunfts-<br>klima ist kühle Überwinterung zu<br>empfehlen;<br>dämmerungs- und nachtaktiv |
| Goniosoma<br>(Spitzkopfnattern)                           | tropische Regen-, Monsun-<br>und Mangrovewälder,<br>arboricol                                                                                                 | 1,0 x 0,5 x 1,0                                       | 25 - 30, nachts geringe<br>Abkühlung     | -                                 | gut bepflanztes Regenwaldterrarium<br>mit zahlreichen Kletterästen, großes<br>Badebecken, hohe Luftfeuchtigkeit<br>(70 - 100 %), tägliches Besprühen<br>mir lauwarmem Wasser                                                               |
| Lampropeltis (Königsnattern)  L. gettulus (Kettennatter)* | gemäßigte und subtropische<br>Klimagebiete, in unter-<br>schiedlichen Biotopen<br>(Trockengebiete bis<br>Sümpfe),<br>terrestrisch                             | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>um ca. 5    | -                                 | Versteckplätze und Kletteräste, Badebecken; kühle Überwinterung bei 10 - 15 °C ist zu empfehlen; dämmerungs- und nachtaktiv                                                                                                                |

<sup>\*)</sup> für Anfänger geeignet

| Gattung                                 | Biotopcharakterisierung                                                                                                                  | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C       | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>°C | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leptophis<br>(Dünnschlangen)            | subtropisch und tropisch, in<br>trockenerem Buschland und<br>Waldgebieten, Bana-<br>nenplantagen,<br>terrestrisch bis semiarbori-<br>col | 1,0 x 0,5 x 1,0                                       | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>um ca. 5    | -                                 | Waldterrarium mit zahlreichen Kletterästen und Bepflanzung, Badebekken                                                    |
| Lytorhynchus (Schnauzennattern)         | subtropische Trockengebiete<br>(Wüstenränder, Steppen),<br>terrestrisch                                                                  | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 28 - 32, nachts Abkühlung<br>auf 18 - 20 | -                                 | Trockenterrarium mit Versteckplätzen, Trinkgefäß; dämmerungs- und nachtaktiv                                              |
| Masticophis<br>(Peitschenschlangen)     | subtropische und gemäßigte<br>Klimagebiete in sehr<br>unterschiedlichen Biotopen,<br>terrestrisch                                        | 1,5 x 0,5 x 0, 75                                     | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>um ca. 5    | 30 - 35                           | Trockenterrarium mit einigen Kletterästen, Trinkgefäß; Tiere aus gemäßigten Klimagebieten sollten kühl überwintert werden |
| Opheodrys<br>(Grasnattern)              | gemäßigte und subtropische<br>Klimagebiete (Busch- und<br>Grasland, Gewässerufer,<br>offene Wälder),<br>terrestrisch                     | 1,5 x 0,5 x 0,5  O. aestivus: 1,0 x 0,5 x 1,0         | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>um ca. 5    | 28 - 33                           | gut bepflanztes Terrarium mit Kletterästen und Badebecken, für  O. aestivus Wasser:Land = 1:2, trokkene Sonnenplätze      |
| Philothamnus (Grüne<br>Buschschlangen)  | tropisch und subtropisch, in<br>Regen-, Galerie- und<br>Flußwäldern,<br>semiaquatisch bis arboricol                                      | 1,5 x 0,5 x 1,0                                       | 25 -30, nachts geringe Ab-<br>kühlung    | 28 - 33                           | gut bepflanztes Terrarium mit Klet-<br>terästen und großem Badebecken<br>(Wasser:Land = 1:2), trockene Son-<br>nenplätze  |
| Phyllorhynchus (Blattnasen-<br>Nattern) | subtropische Wüsten und<br>Halbwüsten,<br>subterrestrisch bis terre-<br>strisch                                                          | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 28 -33, nachts Abkühlung<br>auf ca. 20   | -                                 | hoher Bodengrund (mindestens 10 cm), Trinkgefäß; nachtaktiv                                                               |

| Gattung                              | Biotopcharakterisierung                                                                                                               | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C      | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>°C | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                                                                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pituophis<br>(Bullennattern)         | gemäßigte und subtropische<br>Klimagebiete,(offene<br>Wälder, Steppen und<br>Buschlandschaft),<br>terrestrisch bis semiarbori-<br>col | 1,0 x 0,5 x 0,75                                      | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>um ca. 5   | 28 - 33                           | Kletteräste, Versteckmöglichkeiten,<br>Trinkgefäß; kühle Überwinterung ist<br>zu empfehlen      |
| Pseudaspis<br>(Maulwurfsnattern)     | tropische und subtropische<br>Trockengebiete (Buschland,<br>Halbwüsten)<br>subterrestrisch bis terre-<br>strisch                      | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>auf ca. 20 | _                                 | Trockenterrarium mit tiefem Bodengrund (mindestens 10 cm); kühle Überwinterung ist zu empfehlen |
| Pseustes                             | subtropisches und tropisches<br>Buschland und Waldränder,<br>semiarboricol                                                            | 1,0 x 0,5 x 1,0                                       | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>um ca. 5   | -                                 | zahlreiche Kletteräste und kleineres<br>Badebecken                                              |
| Ptyas<br>(Rattenschlangen)           | subtropische und tropische<br>Feuchtgebiete, Regenwald-<br>ränder,<br>terrestrisch                                                    | 1,25 x 0,75 x 0,5                                     | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>um ca. 5   | 30 - 35                           | Kletteräste, großes Badebecken, trockene Sonnenplätze                                           |
| Rhinocheilus<br>(Langnasen-Nattern)  | subtropisch, in Steppen und<br>Wüsten,<br>subterrestrisch bis terre-<br>strisch                                                       | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>um ca. 5   | -                                 | Trockenterrarium mit hohem Bodengrund (mindesten 10 cm), Trinkgefäß; dämmerungs- und nachtaktiv |
| Salvadora<br>(Pflasternasen-Nattern) | subtropisch, in Wüsten und<br>Halbwüsten,<br>terrestrisch bis subterre-<br>strisch                                                    | 1,25 x 0,75 x 0,5                                     | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>um ca. 5   | 30 - 35                           | Trockenterrarium mit Trinkgefäß                                                                 |

| Gattung                               | Biotopcharakterisierung                                                                                           | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C       | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>°C | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spalerosophis<br>(Diademnattern)      | Wüstengebiete, Halbwüsten<br>und Steppenränder,<br>terrestrisch                                                   | 1,5 x 0,75 x 0,5                                      | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>auf ca. 20  | 30 - 35                           | Trockenterrarium mit Trinkgefäß,<br>kühle Überwinterung ist zu empfeh-<br>len                                        |
| Spilotes<br>(Hühnerfresser)           | subtropisch bis tropisch,<br>Regen- und Sekundärwäl-<br>der, Kulturfolger,<br>terrestrisch bis semiarbori-<br>col | 1,0 x 0,5 x 1,0                                       | 25 - 30, nachts nur geringe<br>Abkühlung | -                                 | großes Badebecken, Klettermöglichkeiten, hohe Luftfeuchtigkeit (70 - 90 %), tägliches Besprühen mit lauwarmem Wasser |
| Thrasops<br>(Schwarze Baumschlangen)  | tropische Regen- und Berg-<br>wälder,<br>arboricol                                                                | 1,0 x 0,5 x 1,0                                       | 25 - 30, nachts geringe Ab-<br>kühlung   | -                                 | zahlreiche Kletteräste, robuste Be-<br>pflanzung, Badebecken                                                         |
| Zaocys<br>(Rattennattern)<br>über 3 m | tropische trockenere Gebiete<br>in Gewässernähe,<br>terrestrisch bis amphibisch                                   | 1,5 x 0,75 x 0,5                                      | 25 - 30, nachts nur geringe<br>Ankühlung | 30 - 35                           | großes Badebecken, trockene Son-<br>nenplätze                                                                        |

# <u>Unterfamilie Dasypeltinae (Afrikanische Eierschlangen)</u>

| Dasypeltis                | subtropische und tropische  | 1,0 x 0,5 x 1,0 | 25 - 30, nachts geringe | - | Trinkgefäß, Klettermöglichkeiten;  |  |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|---|------------------------------------|--|
| (Afrikanische Eierschlan- | Trockengebiete              |                 | Abkühlung               |   | mehr oder weniger nachtaktiv, Nah- |  |
| gen)                      | (Halbwüsten, Dornbusch-     |                 |                         |   | rungsspezialist (Eier)             |  |
|                           | steppen, Savannen und       |                 |                         |   |                                    |  |
|                           | Sekundärwald), terrestrisch |                 |                         |   |                                    |  |
|                           | bis semiarboricol           |                 |                         |   |                                    |  |

| Gattung                                                   | Biotopcharakterisierung                                                                                             | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C   | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>°C | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unterfamilie Dipsadina                                    | ae (Amerikanische Schneck                                                                                           | <u>kennattern)</u>                                    |                                      |                                   |                                                                                                                       |
| Dipsas und Sibon<br>(Amerikanische Schnek-<br>kennattern) | tropisch, in Regen- und<br>Bergwäldern, semiarboricol                                                               | 1,0 x 0,5 x 1,0                                       | 25 - 20, nachts geringe<br>Abkühlung | -                                 | gut bepflanztes Regenwaldterrarium,<br>hohe Luftfeuchtigkeit (70 - 90 %);<br>Nahrungsspezialist<br>(Gehäuseschnecken) |
| Unterfamilie Homalop                                      | sinae (Wassertrugnattern)                                                                                           |                                                       |                                      |                                   |                                                                                                                       |
| Cerberus<br>(Hundskopf-Wassertrug-<br>nattern)            | tropische Küsten und Fluß-<br>mündungen, in Brack- und<br>Seewasser,<br>aquatisch bis semiaquatisch                 | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 25 - 30                              | 28 - 33 auf dem Sonnenplatz       | Brackwasseraquarium mit kleinem<br>Landteil ( <sup>1</sup> / <sub>5</sub> der Grundfläche) und<br>Kletterästen        |
| Enhydris<br>(Wassertrugnattern)                           | tropische Süßgewässer, z. T. auch im Brackwasser von Flußmündungen und Mangrovewäldern, aquatisch bis semiaquatisch | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 25 -30                               | 28 - 33 auf dem Sonnenplatz       | Aquaterrarium mit kleinem Landteil $\binom{1}{5}$ der Grundfläche)                                                    |
| Erpeton<br>(Fühlerschlangen)                              | tropische Süßgewässer, aquatisch                                                                                    | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 25 - 27                              | -                                 | Aquarium mit Bodengrund und<br>Wasserpflanzen (sichere Abdek-<br>kung!), pH-Wert 6,0 - 6,5                            |
| Homalopsis<br>(Boa-Wassertrugnattern)                     | tropische Süßgewässer, auch<br>in Mangrovewäldern,<br>aquatisch bis semiaquatisch                                   | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 25 - 30                              | 28 - 35 auf dem Sonnenplatz       | Aquaterrarium mit Landteil (1/4 der Grundfläche)                                                                      |

| Gattung                                                                         | Biotopcharakterisierung                                                                                                                          | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C                               | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>°C | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unterfamilie Lycodonti                                                          | nae (Wolfszahnnattern)                                                                                                                           |                                                       |                                                                  |                                   |                                                                                                                                                     |
| Boaedon (Hausschlangen),<br>B. fuliginosus<br>(Afrikanische Haus-<br>schlange)* | subtropische und tropische Savannen, Halbwüsten, Galeriewälder, Kulturlandschaften, terrestrisch, B. olivaceus: tropischer Regenwald, amphibisch | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 22 - 28, u. a. bei subtropischen Arten nachts Abkühlung um ca. 5 | -                                 | Trockenterrarium mit Trinkgefäß und Versteckmöglichkeiten, für <i>B. olivaceus</i> Aquaterrarium mit trockenem Landteil; dämmerungs- und nachtaktiv |
| Dinodon<br>(Großzahn-Nattern)                                                   | subtropische pflanzenreiche<br>Feuchtgebiete,<br>terrestrisch bis semiaqua-<br>tisch                                                             | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 24 -28, nachts Abkühlung<br>auf 18 - 20                          | -                                 | Feuchtterarrium mit großem Badebecken;<br>nachtaktiv                                                                                                |
| Farancia (Schlammnattern)                                                       | subtropisch und gemä-<br>ßigtwarme Feuchtgebiete,<br>Sümpfe, Tümpel, Teiche,<br>amphibisch                                                       | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>auf 18 - 22                         | -                                 | Aquaterrarium, (Wasser:Land = 2:1);<br>Winterruhe bei 10 - 15 °C ist zu<br>empfehlen;<br>nachtaktiv                                                 |
| Leioheterodon<br>(Madagaskar-Nattern)                                           | tropische Regenwälder,<br>terrestrisch                                                                                                           | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 26 -30, nachts Abkühlung<br>um ca. 5                             | -                                 | mäßig feuchtes Terrarium mit Trok-<br>kenplätzen                                                                                                    |

<sup>\*)</sup> für Anfänger geeignet

| Gattung                    | Biotopcharakterisierung                                                                     | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C                                                                                                                       | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>°C | Bemerkungen/<br>Besonderheiten     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Oligodon<br>(Kukrinattern) | subtropische und tropische<br>Trockengebiete bis Regen-<br>waldrandgebiete,<br>terrestrisch |                                                       | 26 - 32, für Arten aus Bergregionen und Trockengebieten mit größeren Temperaturschwankungen nachts Abkühlung auf 20 - 25, sonst nachts geringe Abkühlung | -                                 | größeres Trinkgefäß;<br>nachtaktiv |

# <u>Unterfamilie Natricinae (Wassernattern)</u>

| Amphiesma                                   | subtropische und tropische<br>Regen- und Bergregenwäl-<br>der,<br>amphibisch bis terrestrisch              | 1,25 x 0,5 x 0,5                                      | 25 - 30, (für <i>A. vibakari</i> 20 - 26), nachts Abkühlung um ca. 5 | -                                 | Feuchtterrarium mit trockenen Son-<br>nenplätzen und großem Badebecken                                                         |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gattung                                     | Biotopcharakterisierung                                                                                    | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C                                   | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>°C | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                                                                                                 |
| Carphophis<br>(Wurmnattern)                 | gemäßigte Klimagebiete,<br>offenes Grasland in Gewäs-<br>sernähe,<br>terrestrisch bis subterre-<br>strisch | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 24 -28, nachts Abkühlung<br>auf 18 - 20                              | -                                 | Feuchtterrarium mit lockerem Bodengrund, Trinkgefäß; nachtaktiv                                                                |
| Diadophis (Ringhalsnattern)                 | gemäßigte und subtropische<br>feuchte Lebensräume,<br>terrestrisch                                         | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 22 - 26, nachts geringe Ab-<br>kühlung                               | -                                 | Feuchtterrarium mit größerem Wassergefäß und Versteckplätzen, kühle Überwinterung ist zu empfehlen; dämmerungs- und nachtaktiv |
| Grayia<br>(Afrikanische Wasser-<br>nattern) | tropisch, an größeren Flüssen und Seen,<br>amphibisch                                                      | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 24 - 28, nachts geringe<br>Abkühlung                                 | 28 -32                            | Aquaterrarium (Wasser:Land = 2:1), trockene Sonnenplätze                                                                       |

| Gattung                                                                                                     | Biotopcharakterisierung                                                                                                        | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C    | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>°C | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Helicops<br>(Scheelaugen-Nattern)                                                                           | in Süßgewässern der Tro-<br>pen,<br>fast völlig aquatisch                                                                      | 1,25 x 0,5 x 0,5                                      | 20 - 30, nachts geringe<br>Abkühlung  | 25 -33                            | Aquaterrarium mit kleinem Landteil und Kletterästen                             |
| Macropisthodon                                                                                              | tropische Bergregenwälder,<br>terrestrisch                                                                                     | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 24 - 28, nachts Abkühlung<br>um ca. 5 | 25 - 33                           | bepflanztes Waldterrarium, großes<br>Badebecken;<br>nachtaktiv                  |
| Natrix (Eurasische Schwimmnattern), Nerodia (Amerikanische Schwimmnattern), N. sipedon (Siegelring-Natter)* | gemäßigte und subtropische<br>bzw. mediterrane Kli-<br>magebiete, meist in<br>Feuchtbiotopen und Gewäs-<br>sern,<br>amphibisch | 1,25 x 0,5 x 0,5                                      | 20 - 28, nachts Abkühlung<br>um ca. 5 | 25 - 30                           | Aquaterrarium (Wasser:Land = 1:1),<br>kühle Überwinterung ist zu empfeh-<br>len |

<sup>\*)</sup> für Anfänger geeignet

| Gattung                                        | Biotopcharakterisierung                                                                                                                                                                                  | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C                                                                                                       | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>°C | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regina<br>(Königinnen-Nattern)                 | gemäßigte bis subtropische<br>Klimagebiete, in Sümpfen,<br>in und an den unterschied-<br>lichsten Gewässern,<br>amphibisch bis aquatisch                                                                 | 1,25 x 0,75 x 0,75                                    | 20 - 26, nachts geringe Ab-<br>kühlung                                                                                                   | 26 - 30                           | Aquaterrarium (Wasser:Land = 2:1),<br>Kletteräste und trockenwarme Son-<br>nenplätze, kühle Überwinterung                                     |
| Rhabdophis<br>(Tigernattern)                   | subtropische bis tropische<br>Feuchtgebiete, Gewässer-<br>nähe,<br>amphibisch, <i>Rh. subminiatus</i><br>mehr terrestrisch                                                                               | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | Arten aus tropischen Gebieten: 26 - 30, nachts geringe Abkühlung, Arten aus subtropischen Gebieten: 24 - 30, nachts Abkühlung auf 18 -22 | 30 - 35                           | Aquaterrarium (Wasser:Land = 1:1), für <i>Rh. subminiatus</i> genügt großes Badebecken, für <i>Rh. tigrinus</i> ist Winterruhe empfehlenswert |
| Sinonatrix<br>(Asiatische Schwimm-<br>nattern) | subtropisch und tropisch, in<br>und an Gewässern,<br>amphibisch                                                                                                                                          | 1,25 x 0,5 x 0,5                                      | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>um ca. 5                                                                                                    | -                                 | Aquaterrarium (Wasser:Land = 1:1)<br>mit trockenen Ruheplätzen                                                                                |
| Storeria<br>(Braunschlangen)                   | gemäßigte bis subtropische<br>Klimagebiete, in verschie-<br>densten Feuchtgebieten, z.<br>T. Kulturfolger (Parks,<br>Friedhöfe)<br>S dekayi mehr terrestrisch,<br>S. occipitomaculata mehr<br>amphibisch | 1,25 x 0,75 x 0,75                                    | 20 - 26, nachts geringe Ab-<br>kühlung                                                                                                   | -                                 | Feuchtterrarium, für S. occipito-<br>maculata ein größeres Wasserbecken,<br>kühle Überwinterung ist zu<br>empfehlen;<br>nachtaktiv            |

| Gattung                          | Biotopcharakterisierung                                                                                                                                               | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C     | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>°C | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                                                                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thamnophis (Strumpfbandnattern)* | gemäßigte und subtropische<br>Klimagebiete<br>(Feuchtbiotope, Sümpfe,<br>lichte Wälder, an Gewäs-<br>sern), Kulturfolger,<br>terrestrisch, z. T. auch am-<br>phibisch | 1,25 x 0,75 x 0,5                                     | 22 - 28, nachts geringe Ab-<br>kühlung | 26 - 30                           | Feuchtterrarium mit großem Badebecken und trockenen Sonnenplätzen, kühle Überwinterung ist zu empfehlen |
| Xenochrophis                     | tropisch, in und an Ge-<br>wässern,<br>amphibisch bis semiaqua-<br>tisch                                                                                              | 1,25 x 0,75 x 0,5                                     | 25 - 30, nachts geringe<br>Abkühlung   | -                                 | Aquaterrarium (Wasser:Land = 2:1)<br>mit trockenen Ruheplätzen                                          |

# <u>Unterfamilie Sibynophinae (Vielzahnnattern)</u>

| Scaphiodontophis         | tropisch, in Bergregen- | $1,0 \times 0,5 \times 0,5$ | 24 - 28, nachts Abkühlung | - | Feuchtterrarium mit vielen Ver- |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|
| (Amerikanische Vielzahn- | wäldern,                |                             | um ca. 5                  |   | steckmöglichkeiten, Trinkgefäß; |
| nattern)                 | terrestrisch            |                             |                           |   | nachtaktiv                      |

# <u>Unterfamilie Xenodontinae (Ungleichzähnige Nattern)</u>

| Alsophis | subtropische und tropische<br>Sekundärwälder und | 25 - 28, nachts Abkühlung<br>um ca. 5 | 28 - 33 | Trinkgefäß |  |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|--|
|          | Buschland,                                       |                                       |         |            |  |
|          | terrestrisch                                     |                                       |         |            |  |

\*) für Anfänger geeignet

| Gattung                                            | Biotopcharakterisierung                                                                                                                                                                    | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C       | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>°C | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conophis                                           | subtropische Trockengebiete<br>bis Halbwüsten,<br>terrestrisch                                                                                                                             | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 25 -28, nachts Abkühlung<br>auf 20       | 28 -33                            | Trinkgefäß                                                                                      |
| Cyclagras<br>(Brasilianische Glattnattern)         | tropische Regen- und Se-<br>kundärwälder, Kulturland,<br>terrestrisch                                                                                                                      | 1,0 x 0,5 x 0,75                                      | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>um 5        | 30 - 35                           | großes Badebecken                                                                               |
| Heterodon<br>(Hakennasen-Nattern)                  | gemäßigte und subtropische<br>Klimagebiete, in mehr oder<br>weniger offenem, trockenem<br>Gelände, aber auch<br>Marschland und Ge-<br>wässerufer,<br>terrestrisch bis subterre-<br>strisch | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>auf 18 - 20 | 28 - 33                           | Trockenterrarium mit kleinem Badebecken, mindesten 10 cm tiefer, sandiger Bodengrund zum Wühlen |
| Leimadophis<br>(Buntnattern)                       | tropische und subtropische<br>Feuchtgebiete,<br>amphibisch                                                                                                                                 | 1,25 x 0,5 x 0,5                                      | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>um ca. 5    | 28 - 33                           | Aquaterrarium (Wasser:Land = 2:1),<br>Kletteräste, trockene Sonnenplätze                        |
| Liophis<br>(Goldbauchnattern)                      | tropische und subtropische<br>Feuchtgebiete,<br>amphibisch                                                                                                                                 | 1,25 x 0,5 x 0,5                                      | 25 - 28, nachts Abkühlung<br>auf 20 -22  | -                                 | Aquaterrarium (Wasser:Land = 2:1);<br>nachtaktiv                                                |
| Lystrophis<br>(Südamerikanische Haken-<br>nattern) | tropische Waldränder, auch<br>offenes Gelände der Subtro-<br>pen,<br>terrestrisch                                                                                                          | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>um ca. 5    | -                                 | Trinkgefäß;<br>nachtaktiv                                                                       |
| Philodryas<br>(Südamerikanische<br>Strauchnattern) | Regen- und Sekundärwälder,<br>arboricol bis semiarboricol                                                                                                                                  | 1,0 x o,5 x 1,0                                       | 26 - 30, nachts geringe<br>Abkühlung     | -                                 | Luftfeuchtigkeit 70 - 90 %, Badebek-<br>ken, heller Sonnenplatz, Kletteräste<br>mit Bepflanzung |

| Gattung                    | Biotopcharakterisierung                                                               | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C   | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>°C | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Xenodon<br>(Haubennattern) | verschiedene tropische und<br>subtropische Wälder in<br>Gewässernähe,<br>terrestrisch | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 25 - 30, nachts geringe<br>Abkühlung | 28 - 33                           | hohe Luftfeuchtigkeit (bis 100 %),<br>großes Badebecken |

# Familie Elapidae, Giftnattern

| Acanthophis (Todesottern)         | tropische und subtropische<br>Wüstengebiete, Halbwüsten,<br>Buschland, auch feuchte<br>Wälder (sehr anpassungs-<br>fähig),<br>terrestrisch | 1,0 x 0,75 x 0,5 | 28 - 32, nachts Abkühlung<br>um ca. 10          | bis 35  | äußerst träge Giftnattern<br>(vipernähnlich), Trinkgefäß                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Aspidelaps<br>(Schildnasenkobras) | Savannen und Trocken-<br>steppen der Subtropen,<br>subterrestrisch bis terre-<br>strisch                                                   | 1,0 x o,5 x 0,5  | 26 - 32, nachts Abkühlung<br>auf 18 - 22        | 35 - 38 | Trinkgefäß; nachtaktiv                                                          |
| Bungarus<br>(Kraits)              | subtropische Trockenwälder<br>und tropische Regen- und<br>Bergregenwälder,<br>terrestrisch                                                 | 1,0 x 0,75 x 0,5 | 28 - 32, nachts keine oder<br>geringe Abkühlung | -       | Trinkgefäß, Versteckplätze, Einzelhaltung, da Kannibalismus möglich; nachtaktiv |
| Boulengerina<br>(Wasserkobras)    | tropische Gewässerufer,<br>amphibisch                                                                                                      | 1,5 x 0,75 x 0,5 | 26 - 30, nachts geringe<br>Abkühlung            | bis 35  | Aquaterrarium mit großem Wasserteil (mindesten die Hälfte der Grundfläche)      |

| Gattung                                                                                                             | Biotopcharakterisierung                                                                                                                                                                                     | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C                                                                                                                   | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>°C | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dendroaspis<br>(Mambas)<br>D. angusticeps<br>(Schwarze Mamba)<br>bis 4 m                                            | tropische Regen- und Bergregenwälder, subtropische Galeriewälder ( <i>D. angusticeps</i> ), auch Trockensavanne ( <i>D. polylepis</i> ), arboricol bis semiarboricol, <i>D. polylepis</i> mehr terrestrisch | 1,0 x 0,75 x 1,0                                      | 26 - 30, nachts Abkühlung<br>auf ca. 20, jedoch nicht für<br>Tiere aus tropischen Re-<br>genwäldern                                                  | bis 35                            | hohe relative Luftfeuchtigkeit (60 - 90 %), häufiges Besprühen mit lauwarmem Wasser, Bepflanzung und dichtes Astwerk zum Klettern, Trinkgefäß                                          |
| Hemachatus<br>(Ringhalskobra)                                                                                       | Savannen und Trocken-<br>steppen der Subtropen,<br>terrestrisch                                                                                                                                             | 1,0 x 0,75 x 0,75                                     | 26 -30, nachts Abkühlung<br>auf 18 - 22                                                                                                              | 35 -38                            | Badebecken                                                                                                                                                                             |
| Maticora<br>(Bauchdrüsenottern)                                                                                     | tropische Wälder und Berg-<br>regenwälder, subterrestrisch<br>bis terrestrisch                                                                                                                              | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 26 - 32, nachts keine Ab-<br>kühlung                                                                                                                 | 35 - 38                           | Einzelhaltung, da Kannibalismus<br>möglich; Trinkgefäß;<br>nachtaktiv                                                                                                                  |
| Micrurus<br>(Korallenschlangen)<br>auch:<br>Micruroides (Arizona-Ko-<br>rallenottern)<br>Calliophis (Schmuckottern) | tropische Regen- und Bergregenwälder ( <i>M. fulvius</i> und Micruroides subtropische bis gemäßigte Klimagebiete), subterrestrisch bis terrestrisch                                                         | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 26 - 30, nachts keine Ab-<br>kühlung<br><i>M. fulvius</i> und Micruroides:<br>nachts Abkühlung auf 18 -<br>20                                        | -                                 | lockerer Bodengrund; Trinkgefäß;<br>Einzelhaltung, da Kannibalismus<br>möglich;<br>für <i>M. fulvius</i> und Micruroides ist<br>Winterruhe zu empfehlen;<br>dämmerungs- und nachtaktiv |
| Naja (Kobras)                                                                                                       | Halbwüsten, trockene Buschlandschaften und Savannen der Subtropen und Tropen, auch tropische Regenwälder ( <i>N. melanoleuca</i> ) und Kulturland ( <i>N. naja</i> ), terrestrisch                          | 1,5 x 0,75 x 0,75                                     | 26 - 32, nachts kaum Ab-<br>kühlung bei Tieren aus<br>tropischen Gebieten, bei<br>Tieren aus subtropischen<br>Gebieten nachts Abkühlung<br>um ca. 10 | 35 - 38                           | Badebecken                                                                                                                                                                             |

| Gattung                                 | Biotopcharakterisierung                                                                 | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H                  | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C       | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>°C | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ophiophagus (Königskobra)<br>über 5,5 m | tropische Regen- und Berg-<br>regenwälder,<br>terrestrisch                              | unter 2,5 m:<br>1,25 x 0,75 x 0,75<br>über 2,5 m:<br>0,75 x 0,5 x 0,75 | 28 - 32, nachts geringe<br>Abkühlung     | 35 - 38                           | großes Badebecken; Nahrungsspe-<br>zialist (Schlangen) |
| Oxyuranus<br>(Taipans)                  | tropische Wälder und Trok-<br>kengebiete,<br>terrestrisch                               | 1,25 x 0,75 x 0,75                                                     | 26 - 30, nachts geringe<br>Abkühlung     | bis 35                            | Badebecken                                             |
| Walterinnesia<br>(Wüstenkobras)         | Wüsten und Halbwüsten des<br>Vorderen Orients,<br>subterrestrisch bis terre-<br>strisch | 1,25 x 0,75 x 0,5                                                      | 26 - 30, nachts Abkühlung<br>auf 15 - 20 | 35 - 38                           | Trinkgefäß; nachtaktiv                                 |

# Fam. Hydrophiidae, Seeschlangen

| Laticauda<br>(Plattschwänze)                        | tropische Küstengewässer,<br>amphibisch                                                                                                                 | 1,5 x 0,75 x 0,75 | 24 - 26 | 28 - 30 | Meerwasseraquarium mit kleinem<br>Landteil (ca. <sup>1</sup> / <sub>5</sub> der Grundfläche),<br>trockene Sonnenplätze |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UF Hydrophiinae<br>(Ruderschwanz-See-<br>schlangen) | tropische und subtropische<br>Küstengewässer, <i>Pelamis</i><br><i>platurus</i> auch Hochsee,<br><i>Hydrophis semperi</i> im<br>Süßwasser,<br>aquatisch | 1,5 x 0,75 x 0,75 | 24 - 26 | -       | Meerwasseraquarium, für Hydrophis semperi Süßwasseraquarium                                                            |

# Fam. Atractaspididae, Erdvipern

| Gattung                    | Biotopcharakterisierung                                                                                       | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge) | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht                                                | Lokale<br>Maximaltemperatur | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                               | LxBxH                                    | T. C.                                                                       | <u>*C</u>                   |                                                                                        |
| Atractaspis<br>(Erdvipern) | tropisch und subtropisch, in<br>Wäldern, Savannen und<br>Halbwüsten,<br>subterrestrisch bis terre-<br>strisch | 1,0 x 0,5 x 0,5                          | 25 -28,<br>bei Arten aus Trockenge-<br>bieten: nachts Abkühlung<br>um ca. 5 |                             | hoher, zum Wühlen geeigneter Bodengrund (mindestens 10 - 15 cm) Trinkgefäß; nachtaktiv |

# Fam. Viperidae, Vipern, Ottern

| Atheris<br>(Buschvipern)            | tropische Regen- und Berg-<br>regenwälder, Buschland,<br>arboricol                       | 0,5 x 0,5 x 1,0   | 15 - 28, nachts geringe<br>Abkühlung,<br>bei Arten aus Bergwäldern<br>nachts Abkühlung auf 20                   | -                            | gute Bepflanzung und viele Kletter-<br>äste, hohe Luftfeuchtigkeit (70 -90<br>%);<br>vorwiegend nachtaktiv                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Azemiops<br>(Fea-Vipern)            | tropische Bergregenwälder,<br>terrestrisch                                               | 1,0 x 0,5 x 0,5   | 25 - 28, nachts Abkühlung<br>um ca. 5                                                                           | -                            | Waldterrarium mit Trinkgefäß                                                                                                                                                                                              |
| Bitis<br>(Puffottern), große Arten  | tropische Wälder (B. nasicornis) bzw. Savannen und Buschland (B. arietans), terrestrisch | 1,0 x 0,5 x 0,5   | B. gabonica und B nasicornis: 24 - 26 nachts keine Abkühlung, B. arietans: 28 - 32, nachts Abkühlung auf ca. 20 | nur für B. arietans: 30 - 35 | für B. gabonica und B. nasicornis Waldterrarium mit hoher Luftfeuchtigkeit (70 - 100 %), täglich mit lauwarmem Wasser besprühen, Trinkgefäß, für B. arietans: Trockenterrarium mit Trinkgefäß; dämmerungs- und nachtaktiv |
| Bitis<br>(Puffottern), kleine Arten | Wüsten, Halbwüsten, Geröllfelder, Buschland, terrestrisch                                | 1,25 x 0,75 x 0,5 | 25 - 28, nachts Abkühlung<br>auf ca. 20                                                                         | 28 - 33                      | Trockenterrarium mit Trinkgefäß, für B. caudalis, B. cornuta, B. peringueyi lockerer Sandboden; dämmerungs- und nachtaktiv                                                                                                |

| Gattung                               | Biotopcharakterisierung                                                                                                                                                                                                                     | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C                                                          | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>°C | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Causus<br>(Krötenvipern)              | tropische und subtropische Trockengebiete, in Gewässernähe, <i>C. resimus</i> in feuchten Lebensräumen, <i>C. lichtensteini</i> im Regenwald, terrestrisch, <i>C. defilippii</i> auch subterrestrisch                                       | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>um ca. 5,<br>C. lichtensteini nachts nur<br>geringe Abkühlung  | -                                 | je nach Art Trocken- bis Feucht-<br>terrarium mit Badebecken, Ver-<br>steckplätze;<br>nachtaktiv                               |
| Cerastes<br>(Afrikanische Hornvipern) | Wüstengebiete,<br>terrestrisch bis semiterre-<br>strisch                                                                                                                                                                                    | 1,25 x 0,75 x 0,5                                     | 28 - 32, nachts Abkühlung<br>auf 20                                                         | 30 - 35                           | hoher Sandboden (10 -15 cm) mit<br>feuchten Verstecken, Trinkgefäß;<br>vorwiegend nachtaktiv                                   |
| Daboia<br>(Orientalische Ottern)      | subtropische bis tropische Bergsteppen und Steinwüsten (D. bornmuelleri, D. latifii, D. lebetina, D. mauritanica, D. palaestinae, D. raddei, D. xanthina), feuchte Wälder, Busch- und Grasland, Regenwaldränder (D. russelli), terrestrisch | 1,25 x 0,75 x 0,5                                     | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>auf 18 - 20,<br>D. russelli: nachts Abküh-<br>lung auf 22 - 24 | 30 - 35                           | je nach Art Trockenterrarium oder<br>leicht feuchtes Waldterrarium,<br>Trinkgefäß;<br>vorwiegend dämmerungs- und<br>nachtaktiv |
| Echis<br>(Sandrasselottern)           | subtropisch und tropisch, in<br>Trockengebieten (Wüsten,<br>Halbwüsten, Savannen,<br>Waldränder), terrestrisch                                                                                                                              | 1,25 x 0,75 x 0,5                                     | 28 - 32, nachts Abkühlung<br>auf ca. 20                                                     | 30 - 35                           | Trockenterrarium mit Verstecken,<br>Trinkgefäß;<br>vorwiegend nachtaktiv                                                       |
| Eristicophis<br>(McMahonvipern)       | Sandwüsten,<br>terrestrisch                                                                                                                                                                                                                 | 1,25 x 0,75 x 0,5                                     | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>auf ca. 20                                                     | 30 -35                            | feine Sandschicht (ca. 10 cm),<br>Trinkgefäß;<br>nachtaktiv                                                                    |

| Gattung                            | Biotopcharakterisierung                                                                                                                                                | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C       | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>°C | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                                                                                               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pseudocerastes<br>(Trughornvipern) | steinige Wüsten und Geröll-<br>felder, Halbwüsten,<br>terrestrisch                                                                                                     | 1,25 x 0,75 x 0,5                                     | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>auf ca. 20  | 30 - 35                           | Trockenterrarium mit Trinkgefäß;<br>nachtaktiv                                                                               |
| Vipera<br>(Europäische Ottern)     | gemäßigte, subtropische und<br>mediterrane Klimagebiete,<br>in verschiedenen<br>Lebensräumen (Heide,<br>Moore, Steppen Waldrän-<br>der, Geröllfelder),<br>terrestrisch | 1,25 x 0,75 x 0,5                                     | 25 - 28, nachts Abkühlung<br>auf 18 - 20 | 28 - 33                           | trockene Sonnenplätze, Trinkgefäß,<br>kühle Überwinterung ist zu empfeh-<br>len;<br>vorwiegend dämmerungs- und<br>nachtaktiv |

# Fam. Crotalidae, Grubenottern

| Bothriechis    | subtropische und tropische |                   |                             |         | gut bepflanztes Regenwaldterrarium  |
|----------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------------|
| (Palmenottern) | Regen- und Bergregenwäl-   | 0,75 x 0,5 x 1,25 | 24 - 26, nachts nur geringe | 28 - 30 | mit zahlreichen Kletterästen und    |
|                | der,                       |                   | Abkühlung,                  |         | hoher Luftfeuchtigkeit (70 - 90 %), |
|                | arboricol                  |                   |                             |         | häufiges Besprühen mit lauwarmem    |
|                |                            |                   | B. lateralis: Tags 20 - 25, |         | Wasser, Trinkgefäß;                 |
|                |                            |                   | nachts Abkühlung auf ca. 15 |         | vorwiegend dämmerungs- und          |
|                |                            |                   |                             |         | nachtaktiv                          |

| Gattung                    | Biotopcharakterisierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C                                                                                                 | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>Temperatur<br>°C       | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                                                                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bothrops<br>(Lanzenottern) | in sehr verschiedenen Lebensräumen: tropische Regenwälder (z. B.: B. asper, B. atrox, B.carribaeus, B. jararacussu, B. lanceolatus), tropische Berg- und Nebelwälder (z. B.: B. andianus, B. microphthalmus, B. venezuelensis) tropische und subtropische Trocken- und Halbtrockenwälder (z. B.: B. erythromelas, B. fonsecai, B. jararaca, B. neuwiedi), Savannen und Buschland (z. B.: B. ammodytoides, B. cotiara, B. insularis, B. itapetiningae, B. jararaca, B. marajoensis, B. moojeni, B. neuwiedi) subtropische und gemäßigt temperierte feuchte Niederungen (z. B.: B. alternatus, B. cotiara) Wüsten und Halbwüsten (z. B.: B. barnetti, B. roedingeri) terrestrisch | 1,25 x 0,5 x 0,75                                     | 24 - 28, nachts Abkühlung um ca. 5 (nicht für Arten aus tropischen Regenwäldern); Gebirgs- und Wüstenarten nachts Abkühlung auf 18 | 28 - 30 (nicht für Arten aus tropischen Regenwäldern) | je nach Herkunft Trocken-, Feuchtoder Regenwaldterrarium, Versteckplätze, Trinkgefäß; vorwiegend dämmerungs- und nachtaktiv |

| Gattung                                      | Biotopcharakterisierung                                                                                                                                                                                                                  | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H                             | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C                                                                                                                                   | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>°C                                                                                                                          | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bothropsis<br>(Waldottern)                   | tropische Regen-, Bergregen- und Nebelwälder, arboricol, <i>B. medusa</i> und <i>B. punctata</i> terrestrisch                                                                                                                            | 0,75 x 0,5 x 1,25  für <i>B. medusa</i> und <i>B. punctata</i> : 1,0 x 0,5 x 0,75 | 25 - 28, nachts geringe<br>Abkühlung,<br>B. alticola und B. oligolepis<br>nachts Abkühlung auf 18 -<br>20                                                            | 28 - 33                                                                                                                                                    | gut bepflanztes Regenwaldterrarium mit hoher Luftfeuchtigkeit (70 - 90 %), häufiges Besprühen mit lauwarmem Wasser, zahlreiche Kletteräste (nicht bei <i>B. medusa</i> und <i>B punctata</i> ), Trinkgefäß; vorwiegend dämmerungs- und nachtaktiv                                                                   |
| Calloselasma<br>(Malaien-Mokassinottern)     | lichte Wälder, bergiges<br>Buschland,<br>terrestrisch                                                                                                                                                                                    | 1,0 x 0,5 x 0,5                                                                   | 25 - 30, nachts geringe<br>Abkühlung                                                                                                                                 | 28 - 33                                                                                                                                                    | feuchtes Waldterrarium mit trockenen<br>Ruheplätzen, Trinkgefäß,<br>vorwiegend dämmerungs- und<br>nachtaktiv                                                                                                                                                                                                        |
| Crotalus<br>(Klapperschlangen)               | gemäßigte subtropische und<br>tropische Klimagebiete, in<br>unterschiedlichen, mehr<br>oder weniger trockenen<br>Biotopen, lichte Wälder,<br>Steppen, Stein-, Kakteen-<br>und Sandwüsten, Geröllfel-<br>der, Waldränder,<br>terrestrisch | 1,25 x 0,5 x 0,75                                                                 | 25 - 28, nachts Abkühlung auf ca. 20, wärmeempfindliche Arten ( <i>C. molossus</i> , <i>C. pusillus</i> , <i>C. wilardi</i> ): 22 - 25, nachts Abkühlung auf 16 - 18 | 28 - 30, jedoch nicht für die nebenstehenden wärmeempfindlichen Arten, für <i>C. enyo, C. pricei, C. tigris</i> : 30 - 32, für <i>C. cerastes</i> : bis 35 | Trockenterrarium mit Trinkgefäß, Versteckplätze, für <i>C. durissus</i> , <i>C. horridus</i> etwas feuchter, für <i>C. cerastes</i> hoher Sandbodengrund (ca. 10 cm), für Tiere aus gemäßigt temperierten Gebieten und für Gebirgsarten ist kühle Überwinterung zu empfehlen; vorwiegend dämmerungs- und nachtaktiv |
| Deinagkistrodon<br>(Chinesische Nasenottern) | Bergwälder,<br>terrestrisch                                                                                                                                                                                                              | 1,25 x 0,75 x 0,5                                                                 | 20 - 25, nachts Abkühlung<br>um ca. 5                                                                                                                                | -                                                                                                                                                          | feuchtes Waldterrarium mit trockenen<br>Ruheplätzen, Trinkgefäß;<br>dämmerungs- und nachtaktiv                                                                                                                                                                                                                      |

| Gattung                                | Biotopcharakterisierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C                                                                                     | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>°C | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hypnale<br>(Höckernasenottern)         | tropische Wälder und Berg-<br>regenwälder,<br>terrestrisch bis semiar-<br>boricol                                                                                                                                                                                                                                            | 1,25 x 0,75 x 1,0                                     | 24 - 28, nachts geringe<br>Abkühlung                                                                                   | -                                 | feuchtes Waldterrarium mit trockenen<br>Sonnenplätzen, Trinkgefäß;<br>vorwiegend dämmerungs- und<br>nachtaktiv                                            |
| Lachesis<br>(Buschmeister), bis 3,75 m | kühle Regen-, Bergregen-<br>und Nebelwälder mit hohen<br>Niederschlagsmengen,<br>terrestrisch                                                                                                                                                                                                                                | 1,0 x 0,75 x 0,75                                     | 18 - 22                                                                                                                | -                                 | feuchtes, gut bepflanztes Waldterra- rium mit Versteckplatz und Was- serbecken, trockener Ruheplatz, tägliches Besprühen mit lauwarmem Wasser; nachtaktiv |
| Porthidium (Berg-Grubenottern)         | tropische Regen- und Bergregenwälder (P. hyoprora, P nasutum, P. nummifer, P olmec), Nebel- und Bergwälder (P. barbouri, P. godmani, P. picadoi), tropische und subtropische saisongrüne Trocken- und Halbtrockenwälder (P. dunni, P. lansbergi, P. melanurum, P. ophryomegas, P. tzotzilorum, P. yucatanicum), terrestrisch | 1,25 x 0,5 x 0,75                                     | 22 - 26, nachts geringe<br>Abkühlung,<br>für Gebirgsarten und Arten<br>aus Trockenbiotopen: nachts<br>Abkühlung auf 18 | 28 - 30                           | je nach Herkunft Regenwald-,<br>Feucht- oder Trockenterrarium,<br>Trinkgefäß, Versteckplätze;<br>vorwiegend dämmerungs- und<br>nachtaktiv                 |
| Ophryacus<br>(Mexikanische Hornvipern) | Berg- und Nebelwälder,<br>semiarboricol                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,0 x 0,5 x 1,0                                       | 22 - 26, nachts Abkühlung<br>um ca. 5                                                                                  | 28 - 30                           | Kletteräste mit Bepflanzung, Trinkgefäß, Versteckplätze                                                                                                   |

| Gattung                                                 | Biotopcharakterisierung                                                                                                                                               | Gehegegröße (bezogen<br>auf Gesamtlänge)<br>L x B x H | Grundtemperatur<br>Tag/Nacht<br>°C                                                                                                                               | Lokale<br>Maximaltemperatur<br>°C    | Bemerkungen/<br>Besonderheiten                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistrurus<br>(Zwergklapperschlangen                     | gemäßigte und subtropische<br>Gebiete in verschiedensten<br>Lebensräumen (feuchte<br>Wiesen, Waldränder, lichte<br>Wälder) S. ravus in<br>Halbwüsten,<br>terrestrisch | 1,0 x 0,5 x 0,5                                       | 20 - 28, nachts Abkühlung<br>auf 18 - 20                                                                                                                         | nur für <i>S. ravus</i> :<br>28 - 32 | je nach Art und Herkunft Feucht- bis<br>Trockenterrarien, Trinkgefäß;<br>nachtaktiv                                                                                                                                                                                |
| Trimeresurus (Bambusottern), bodenbewohnende Arten      | tropische Bergregen- und<br>Trockenwälder, Regen-<br>waldrand, Monsunwälder,<br>vorwiegend terrestrisch                                                               | 1,0 x 0,5 x 0,75                                      | 24 - 28, nachts Abkühlung um ca. 5,  für montane Arten ( <i>T. monticola</i> , <i>T. jerdoni</i> , <i>T. strigatus T. malabaricus</i> ): nachts Abkühlung auf 18 | 28 - 33                              | feuchtes Waldterrarium mit trockenen<br>Sonnenplätzen, Trinkgefäß,<br>Klettermöglichkeiten;<br>vorwiegend dämmerungs- und<br>nachtaktiv                                                                                                                            |
| Trimeresurus<br>(Bambusottern),<br>baumbewohnende Arten | tropische Regen- und Berg-<br>regenwälder, Bambus- und<br>Mangrovewälder,<br>vorwiegend arboricol                                                                     | 0,75 x 0,5 x 1,0                                      | 25 - 30, nachts Abkühlung<br>um ca. 5                                                                                                                            | 28 - 33                              | Regenwaldterrarium mit zahlreichen Kletterästen und guter Bepflanzung, Trinkgefäß, tägliches Besprühen mit lauwarmem Wasser, hohe Luftfeuchtigkeit (60 - 80 %, für <i>T. wagleri</i> 90 - 100 %), aber keine stickige Luft!; vorwiegend dämmerungs- und nachtaktiv |

# 5. Mindestanforderungen an die Haltung von Schildkröten

Die nachfolgenden Empfehlungen gelten für die Pflege adulter Tiere. Sie sind sinngemäß auf die Aufzucht juveniler Tiere anzuwenden. Diese können jedoch in ihren Ansprüchen teilweise stark von der Pflege adulter Tiere abweichen.

Die Gruppencharakteristik, die Anforderungen an Strahlungswärme, Ernährung, Infrastruktur / Lebensraum, Gruppenzusammensetzung, Terrariengröße und Wasserstand können in einer Tabelle nicht ausführlich wörtlich dargestellt werden. Deshalb werden für die Gruppencharakteristik in Spalte 2 Buchstaben als Symbole verwendet. Deren Bedeutung und Hinweise zu den Spalten 3 bis 7 der Tabelle werden ausführlich in den Legenden 1 bis 6 dargelegt.

Viele Schildkröten werden sehr groß und erreichen bei guter Pflege ein hohes Alter - 25 bis 50 Jahre bei Wasserschildkröten und noch viel mehr bei Landschildkröten. Das sollte bei der Anschaffung von Schildkröten unbedingt bedacht werden.

Die in der Tabelle angegebenen Maße beziehen sich auf die Panzerlänge - PL - oder die Panzerbreite (Stockmaß).

| Gattung/Art <sup>1</sup> (spec.: alle Arten der Gattung)  * für Anfänger geeignet  ** nur für Spezialisten geeignet  Zahlen: PL in cm (nur großwerdende  Arten) | Gruppencharakte-<br>ristik<br>s. Legende 1 | Strahlungs-<br>wärme<br>ca. °C<br>s. Legende 2 | Ernährung<br>(vorwiegend)<br>s. Legende 3 | soziale<br>Zusammen-<br>setzung<br>s. Legende 4 | Terrariengröße:  Länge: PL x vorgegebene Zahl  Breite: 1/2 der errechneten Länge s. Legende 5 | Wasserstand: Panzerbreite x vorgegebene Zahl s. Legende 6 | Überwinte-<br>rung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Carettochelys insculpta Neuguinea Weichschildkröte (40 - 50)                                                                                                    | С                                          | keine                                          | vegetarisch/<br>alles                     | Paar                                            | 5                                                                                             | 2                                                         | -                  |
| Chelodina spec. Austr. Schlangenhalsschildkröten (15 - 50)                                                                                                      | Е                                          | 30                                             | animalisch                                | Gruppe                                          | 5                                                                                             | 2                                                         | -                  |
| Cheloniidae<br>Meeresschildkröten** (bis 100)                                                                                                                   | С                                          | keine                                          | alles                                     | Gruppe                                          | 10<br>20                                                                                      | 2                                                         | -                  |
| Chelydra serpentina<br>Schnappschildkröte (45)                                                                                                                  | В                                          | keine                                          | animalisch                                | einzeln                                         | 3                                                                                             | 2                                                         | eventuell          |
| Chelus fimbriata<br>Fransenschildkröte (50)                                                                                                                     | -                                          | keine                                          | ausschließlich<br>Fisch                   | Gruppe                                          | 3                                                                                             | 2                                                         | -                  |
| Chersina angulata                                                                                                                                               | Н                                          | 45                                             | vegetarisch                               | Paar                                            | 8                                                                                             | -                                                         | -                  |
| Chinemys spec. China-Sumpfschildkröten*                                                                                                                         | D                                          | 30                                             | animalisch                                | Gruppe                                          | 5                                                                                             | 2                                                         | -                  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nomenklatur nach: John B. Iverson "A Revised Checklist with Distribution Maps of the Turtles of the World", 1992 Richmond, Indiana

| Gattung/Art <sup>1</sup> (spec.: alle Arten der Gattung)  * für Anfänger geeignet ** nur für Spezialisten geeignet  Zahlen: PL in cm (nur großwerdende Arten) | Gruppencharakte-<br>ristik<br>s. Legende 1 | Strahlungs-<br>wärme<br>ca. °C<br>s. Legende 2 | Ernährung<br>(vorwiegend)<br>s. Legende 3 | soziale Zusammen- setzung s. Legende 4 | Terrariengröße:  Länge: PL x vorgegebene Zahl  Breite: 1/2 der errechneten Länge s. Legende 5 | Wasserstand: Panzerbreite x vorgegebene Zahl s. Legende 6 | Überwinte-<br>rung  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Chrysemys picta Zierschildkröte**)                                                                                                                            | D                                          | 30                                             | animalisch                                | Gruppe                                 | 5                                                                                             | 2                                                         | empfehlens-<br>wert |
| Claudius angustatus<br>Großkopf-Schlammschildkröte                                                                                                            | A                                          | keine                                          | animalisch                                | einzeln/<br>(Gruppe)                   | 3                                                                                             | 2                                                         | -                   |
| Clemmys guttata Tropfenschildkröte**                                                                                                                          | D                                          | 30                                             | animalisch                                | Paar                                   | 4                                                                                             | 1                                                         | eventuell           |
| insculpta<br>Waldbachschildkröte                                                                                                                              | F                                          | 30                                             | alles                                     | Paar/Gruppe                            | 6                                                                                             | 1                                                         | eventuell           |
| Cuora amboinensis Amboina-Scharnierschildkröte*                                                                                                               | D                                          | 30                                             | alles                                     | Paar/Gruppe                            | 4                                                                                             | 2                                                         | -                   |
| flavomarginata Gelbrand-Scharnierschildkröte*                                                                                                                 | F                                          | 30                                             | alles                                     | Gruppe                                 | 4                                                                                             | Wasserschale                                              |                     |
| galbinifrons<br>Vietnam-Scharnierschildkröte**                                                                                                                | F                                          | 30                                             | alles                                     | Paar/Gruppe                            | 4                                                                                             | Wasserschale                                              | -                   |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nomenklatur nach: John B. Iverson "A Revised Checklist with Distribution Maps of the Turtles of the World", 1992 Richmond, Indiana

| Gattung/Art <sup>1</sup> (spec.: alle Arten der Gattung)  * für Anfänger geeignet ** nur für Spezialisten geeignet  Zahlen: PL in cm (nur großwerdende Arten) | Gruppencharakteristik stik s. Legende 1 | Strahlungs-<br>wärme<br>ca. °C<br>s. Legende 2 | Ernährung<br>(vorwiegend)<br>s. Legende 3 | soziale Zusammen- setzung s. Legende 4 | Terrariengröße:  Länge: PL x vorgegebene Zahl  Breite: 1/2 der errechneten Länge s. Legende 5 | Wasserstand: Panzerbreite x vorgegebene Zahl s. Legende 6 | Überwinte-<br>rung  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Cuora<br>trifasciata                                                                                                                                          |                                         |                                                |                                           |                                        |                                                                                               |                                                           |                     |
| Dreistreifen-Scharnierschildkröte                                                                                                                             | D                                       | 30                                             | alles                                     | Paar                                   | 4                                                                                             | 2                                                         | eventuell           |
| Cyclemys dentata Malayische Dornschildkröte*  Dermochelys coriacea                                                                                            | D wegen ihrer speziellen En             | 30                                             | animalisch                                | Gruppe<br>grundsätzlich abzu           | 4 alehnen                                                                                     | 2                                                         | -                   |
| Lederschildkröte (200)                                                                                                                                        |                                         | <u> </u>                                       |                                           | -<br>I                                 | 1                                                                                             | I                                                         | 1                   |
| Elseya spec.<br>Elseya-Schildkröten (20 - 40)*                                                                                                                | Е                                       | 30                                             | animalisch                                | einzeln/Paar                           | 5                                                                                             | 2                                                         | -                   |
| Emýdura spec.<br>Spitzkopf-Schildkröten*                                                                                                                      | D/E                                     | 30                                             | animalisch                                | Paar/Gruppe                            | 5                                                                                             | 2                                                         | -                   |
| Emys orbicularis Europäische Sumpfschildkröte                                                                                                                 | D                                       | 30                                             | animalisch                                | Paar/Gruppe                            | 5                                                                                             | 2                                                         | empfehlens-<br>wert |
| Geochelone carbonaria Köhlerschildkröte (40)                                                                                                                  | H/I                                     | 45                                             | vegetarisch/<br>gemischt                  | Gruppe                                 | 8                                                                                             | Wasserschale                                              | -                   |
| chilensis Argentinische Landschildkröte**                                                                                                                     | Н                                       | 45                                             | vegetarisch                               | Gruppe                                 | 8                                                                                             | -                                                         | -                   |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nomenklatur nach: John B. Iverson "A Revised Checklist with Distribution Maps of the Turtles of the World", 1992 Richmond, Indiana

| Gattung/Art <sup>1</sup> (spec.: alle Arten der Gattung)  * für Anfänger geeignet ** nur für Spezialisten geeignet  Zahlen: PL in cm (nur großwerdende Arten) | Gruppencharakte-<br>ristik<br>s. Legende 1 | Strahlungs-<br>wärme<br>ca. °C<br>s. Legende 2 | Ernährung<br>(vorwiegend)<br>s. Legende 3 | soziale<br>Zusammen-<br>setzung<br>s. Legende 4 | Terrariengröße:  Länge: PL x vorgegebene Zahl  Breite: 1/2 der errechneten Länge s. Legende 5 | Wasserstand: Panzerbreite x vorgegebene Zahl s. Legende 6 | Überwinte-<br>rung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Geochelone denticulata Waldschildkröte** (60)                                                                                                                 | I                                          | 45                                             | vegetarisch/<br>gemischt                  | Gruppe                                          | 8                                                                                             | Wasserschale                                              | -                  |
| Geochelone elegans Sternschildkröte**                                                                                                                         | Н                                          | 45                                             | vegetarisch                               | Gruppe                                          | 8                                                                                             | -                                                         | -                  |
| Geochelone nigra und gigantea<br>Elefanten- und Riesenschildkröte<br>(120)                                                                                    | Н                                          | 45                                             | vegetarisch                               | Gruppe                                          | 8                                                                                             | -                                                         | -                  |
| Geochelone pardalis (40)                                                                                                                                      | Н                                          | 45                                             | vegetarisch                               | Gruppe                                          | 8                                                                                             | <del>-</del>                                              | -                  |
| Geochelone radiata<br>Strahlenschildkröte (40)                                                                                                                | Н                                          | 45                                             | vegetarisch                               | Gruppe                                          | 8                                                                                             | -                                                         | -                  |
| Geochelone sulcata<br>Spornschildkröte (80)                                                                                                                   | Н                                          | 45                                             | vegetarisch                               | Gruppe                                          | 8                                                                                             | -                                                         | -                  |
| Geoemyda spengleri<br>Zackenerdschildkröte                                                                                                                    | F                                          | keine                                          | animalisch                                | einzeln/<br>Paar                                | 4                                                                                             | Wasserschale                                              | -                  |
| Graptemys spec.<br>Höckerschildkröten                                                                                                                         | D                                          | 30                                             | animalisch                                | Gruppe                                          | 5                                                                                             | 2                                                         | eventuell          |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nomenklatur nach: John B. Iverson "A Revised Checklist with Distribution Maps of the Turtles of the World", 1992 Richmond, Indiana

| Gattung/Art <sup>1</sup> (spec.: alle Arten der Gattung)  * für Anfänger geeignet ** nur für Spezialisten geeignet  Zahlen: PL in cm (nur großwerdende Arten) | Gruppen-<br>charakteristik<br>s. Legende 1 | Strahlungs-<br>wärme<br>ca. °C<br>s. Legende 2 | Ernährung<br>(vorwiegend)<br>s. Legende 3 | soziale<br>Zusammen-<br>setzung<br>s. Legende 4 | Terrariengröße:  Länge: PL x vorgegebene Zahl  Breite: 1/2 der errechneten Länge s. Legende 5 | Wasserstand: Panzerbreite x vorgegebene Zahl s. Legende 6 | Überwinte-<br>rung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Homopus spec.**                                                                                                                                               | Н                                          | 45                                             | vegetarisch                               | Gruppe                                          | 4                                                                                             | -                                                         | -                  |
| Indotestudo elongata Gelbkopf-Landschildkröte                                                                                                                 | H/I                                        | 45                                             | vegetarisch                               | Gruppe                                          | 8                                                                                             | -                                                         | -                  |
| Kachuga spec. Asiatische Dachschildkröten                                                                                                                     | D                                          | 30                                             | alles                                     | Gruppe                                          | 5                                                                                             | 2                                                         | -                  |
| Kinixys spec. Gelenkschildkröten**                                                                                                                            | Н/І                                        | 45                                             | alles                                     | Gruppe                                          | 8                                                                                             | Wasserschale                                              | -                  |
| Kinosternon spec. (inkl.Sternotherus)<br>Schlammschildkröten*                                                                                                 | A                                          | -                                              | animalisch                                | einzeln/<br>Gruppe                              | 3                                                                                             | 2                                                         | -                  |
| Macroclemys temminckii<br>Geierschildkröte (60)                                                                                                               | В                                          | keine                                          | animalisch                                | einzeln                                         | 3                                                                                             | 2                                                         | eventuell          |
| Malacochersus tornieri<br>Spaltenschildkröte**                                                                                                                | H/ Spalten als Versteck<br>erforderlich    | 30                                             | vegetarisch                               | Paar                                            | 3                                                                                             | -                                                         | -                  |
| Manouria spec. Indische Landschildkröten** (60)                                                                                                               | I                                          | 30                                             | vegetarisch                               | Gruppe                                          | 6                                                                                             | Wasserschale                                              | -                  |

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nomenklatur nach: John B. Iverson "A Revised Checklist with Distribution Maps of the Turtles of the World", 1992 Richmond, Indiana

| Gattung/Art <sup>1</sup> (spec.: alle Arten der Gattung)  * für Anfänger geeignet ** nur für Spezialisten geeignet  Zahlen: PL in cm (nur großwerdende Arten) | Gruppen-<br>charakteristik<br>s. Legende 1 | Strahlungs-<br>wärme<br>ca. °C<br>s. Legende 2 | Ernährung<br>(vorwiegend)<br>s. Legende 3 | soziale Zusammen- setzung s. Legende 4 | Terrariengröße:  Länge: PL x vorgegebene Zahl  Breite: ½ der errechneten Länge s. Legende 5 | Wasserstand: Panzerbreite x vorgegebene Zahl s. Legende 6 | Überwinte-<br>rung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Mauremys spec. Altwelt-Wasserschildkröten*                                                                                                                    | D                                          | 30                                             | animalisch                                | Paar/Gruppe                            | 5                                                                                           | 2                                                         | eventuell          |
| Melanochelys spec.  Dunkle Erdschildkröten                                                                                                                    | D                                          | 30                                             | animalisch                                | Gruppe                                 | 4                                                                                           | 2                                                         | -                  |
| Ocadia sinensis<br>Chinesische Streifenschildkröte                                                                                                            | D                                          | 30                                             | animalisch                                | Gruppe                                 | 5                                                                                           | 2                                                         | -                  |
| Pelusios spec. Klappbrust-Pelomedusenschildkr.*                                                                                                               | E                                          | 30                                             | animalisch                                | einzeln/<br>Gruppe                     | 4                                                                                           | 2                                                         | -                  |
| Phrynops spec.<br>Froschkopf-Schildkröten (20 - 50)*                                                                                                          | E                                          | 30                                             | animalisch                                | einzeln/<br>Gruppe                     | 5                                                                                           | 2                                                         | -                  |
| Platemys spec. inkl. Acanthochelys<br>Plattschildkröten                                                                                                       | D                                          | 30                                             | animalisch                                | Paar/<br>Gruppe                        | 4                                                                                           | 2                                                         | -                  |
| Platysternon megacephalum<br>Großkopfschildkröte                                                                                                              | A                                          | 30                                             | animalisch                                | einzeln                                | 3                                                                                           | 1                                                         | -                  |
| Podocnemis spec. Schienenschildkröten** (25 - 80)                                                                                                             | D/E                                        | 30                                             | alles                                     | einzeln/<br>Paar<br>Gruppe             | 5                                                                                           | 2                                                         |                    |
| Psammobates spec.**                                                                                                                                           | Н                                          | 45                                             | vegetarisch                               | Gruppe                                 | 4                                                                                           | -                                                         | -                  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nomenklatur nach: John B. Iverson "A Revised Checklist with Distribution Maps of the Turtles of the World", 1992 Richmond, Indiana

| Gattung/Art <sup>1</sup> (spec.: alle Arten der Gattung)  * für Anfänger geeignet ** nur für Spezialisten geeignet  Zahlen: PL in cm (nur großwerdende Arten) | Gruppen-<br>charakteristik<br>s. Legende 1 | Strahlungs-<br>wärme<br>ca. °C<br>s. Legende 2 | Ernährung<br>(vorwiegend)<br>s. Legende 3 | soziale<br>Zusammen-<br>setzung<br>s. Legende 4 | Terrariengröße:  Länge: PL x vorgegebene Zahl  Breite: 1/2 der errechneten Länge s. Legende 5 | Wasserstand: Panzerbreite x vorgegebene Zahl s. Legende 6 | Überwinte-<br>rung  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Pseudemys spec. Amer. Schmuckschildkröten (25- 40)*                                                                                                           | D/E                                        | 30                                             | alles                                     | Gruppe                                          | 5                                                                                             | 2                                                         | -                   |
| Pyxis spec.**                                                                                                                                                 | Н                                          | 45                                             | vegetarisch                               | Gruppe                                          | 4                                                                                             | -                                                         |                     |
| Rhinoclemmys spec. Amer. Erdschildkröten                                                                                                                      | D/F                                        | 30                                             | alles                                     | Gruppe                                          | 5                                                                                             | 1                                                         | -                   |
| Sacalia bealei Pfauenaugen-Wasserschildkröte                                                                                                                  | D                                          | 30                                             | animalisch                                | Gruppe                                          | 4                                                                                             | 2                                                         | -                   |
| Siebenrockiella crassicollis<br>Dickkopf-Schildkröte*                                                                                                         | D                                          | 30                                             | animalisch                                | Gruppe                                          | 4                                                                                             | 2                                                         | -                   |
| Staurotypus spec.  Kreuzbrustschildkröten (20 - 30)                                                                                                           | В                                          | -                                              | animalisch                                | einzeln                                         | 3                                                                                             | 2                                                         | -                   |
| Terrapene carolina Carolina-Dosenschildkröte                                                                                                                  | F                                          | 30                                             | alles                                     | einzeln/<br>Paar/<br>Gruppe                     | 5                                                                                             | Wasserschale                                              | emphehlens-<br>wert |
| Schmuck-Dosenschildkröte                                                                                                                                      | F                                          | 45                                             | animalisch                                | einzeln/<br>Paar/Gruppe                         | 5                                                                                             | -                                                         | empfehlens-<br>wert |

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nomenklatur nach: John B. Iverson "A Revised Checklist with Distribution Maps of the Turtles of the World", 1992 Richmond, Indiana

| Gattung/Art <sup>1</sup> (spec.: alle Arten der Gattung)  * für Anfänger geeignet ** nur für Spezialisten geeignet  Zahlen: PL in cm (nur großwerdende Arten) | Gruppen-<br>charakteristik<br>s. Legende 1 | Strahlungs-<br>wärme<br>ca. °C<br>s. Legende 2 | Ernährung<br>(vorwiegend)<br>s. Legende 3 | soziale Zusammen- setzung s. Legende 4 | Terrariengröße:  Länge: PL x vorgegebene Zahl  Breite: 1/2 der errechneten Länge s. Legende 5 | Wasserstand: Panzerbreite x vorgegebene Zahl s. Legende 6 | Überwinte-<br>rung                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Testudo<br>graeca (afr. Formen der<br>Maurischen Landschildkröte)**                                                                                           | н                                          | 45                                             | vegetarisch                               | Gruppe                                 | 8                                                                                             | -                                                         | eventuell                                                                |
| graeca (europ. und vorderasiat. Formen der Maurischen Landschildkröte)                                                                                        | G                                          | 45                                             | vegetarisch                               | Gruppe                                 | 8                                                                                             | -                                                         | ja                                                                       |
| hermanni Griechische Landschildkröte                                                                                                                          | G                                          | 45                                             | vegetarisch                               | Gruppe                                 | 8                                                                                             |                                                           | ja                                                                       |
| horsfieldi Vierzehen-Steppenschildkröte**)                                                                                                                    | H                                          | 45                                             | vegetarisch                               | Gruppe                                 | 8                                                                                             | -                                                         | ja                                                                       |
| marginata<br>Breitrandschildkröte                                                                                                                             | G/H                                        | 45                                             | vegetarisch                               | Gruppe                                 | 8                                                                                             | -                                                         | ja                                                                       |
| Trachemys spec. Amer. Schmuckschildkröten (20 - 40)*                                                                                                          | D/E                                        | 30                                             | alles                                     | Gruppe                                 | 5                                                                                             | 2                                                         | nordamerik. Arten empfehlenswert; mittel- u. südamerik. Artenkeinesfalls |
| Trionychidae<br>Weichschildkröten (30 - 150)                                                                                                                  | С                                          | 30                                             | animalisch                                | einzeln/Paar/<br>Gruppe                | 5                                                                                             | 2                                                         | eventuell                                                                |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nomenklatur nach: John B. Iverson "A Revised Checklist with Distribution Maps of the Turtles of the World", 1992 Richmond, Indiana

## Legende 1

## Gruppencharakteristik

Unter dem Gesichtspunkt ähnlicher Haltungsansprüche werden Gattungen und Arten zu nachfolgenden Gruppen zusammengefaßt:

- A Kleinbleibende (bis ca. 15 cm PL), überwiegend stark aquatile Arten, die nur gelegentlich den Landteil aufsuchen; besonders die Männchen sind aggressiv, so daß Sichtbarrieren und Unterwasserverstecke notwendig sind;
- **B** mittelgroße bis große (bis ca. 50 cm PL) stark aquatile Arten, die nur zur Eiablage den Landteil aufsuchen; wenig bewegungsaktiv lauern sie auf Beute; ein mit Wurzeln oder Steinen gegliederter Lebensraum wird empfohlen; auf Grund ihrer Aggressivität auch gegenüber fremden Arten ist eine Einzelhaltung in der Regel erforderlich;
- C mittelgroße bis große (bis ca. 50 cm PL) bewegungsaktive aquatile Arten, die nur zur Eiablage den Landteil aufsuchen; ein feinsandiger Bodengrund, in den sich die Tiere einwühlen können, ist notwendig; ein auf die Wasseroberfläche gerichteter Strahler wird empfohlen; auf Grund der Aggressivität mancher Arten oder Individuen kann eine Einzelhaltung erforderlich sein;
- **D** kleine bis mittelgroße (bis ca. 25 cm PL) aquatile Arten, die regelmäßig den Landteil zum Sonnen und Abtrocknen aufsuchen; mit wenigen Ausnahmen lassen sich die Arten vergesellschaften; die Männchen einzelner Arten sind untereinander unverträglich und attackieren auch andere Arten, was dann eine Einzelhaltung erforderlich machen kann; eine Freilandhaltung im Sommer ist bei einigen Arten möglich;
- **E** große (bis ca. 45 cm PL) bewegungsaktive aquatile Arten, die regelmäßig den Landteil aufsuchen, teilweise sind die Männchen untereinander unverträglich;
- F kleine bis mittelgroße (bis ca. 20 cm PL) Sumpfschildkröten mit dominierender Landbindung; die Männchen sind teilweise unverträglich untereinander, auch die Vergesellschaftung verschiedener Arten kann problematisch sein;
- G Landschildkröten, für die eine **überwiegende Freilandhaltung** empfohlen wird; die Zimmerhaltung erfolgt bevorzugt zur Überwinterung oder bei ungünstiger Witterung; die Freilandanlage muß über Sonnenplätze, ein Schutzhaus und schattenspendende Gewächse verfügen;

- H Landschildkröten aus heißen Trockengebieten, für die eine Freilandhaltung nur in den Sommermonaten empfohlen werden kann; die Freianlage muß wie bei (G) ausgerüstet sein, das Schutzhaus sollte beheizbar sein;
- I Landschildkröten aus heißen Feuchtklimaten, die einen hohen Bedarf an Trinkwasser haben und erhöhte Luftfeuchtigkeit benötigen; in der Regel ist keine Freilandhaltung möglich.

## Legende 2

#### Strahlungswärme

Natürlicher Lichteinfall oder künstliche Beleuchtung sind für fast alle Schildkröten notwendig, um den Tieren den Tag-Nacht-Rhythmus und jahreszeitliche Schwankungen zwischen Kurztag und Langtag zu signalisieren. Im saisonalen Hauptaktivitätszeitraum der Schildkröten sollte die Tagestemperatur von Luft/Wasser für die meisten Arten bei mindestens 23°C bis 26°C liegen. Ruhephasen verbunden mit Lichtentzug und Temperaturabsenkung, im Extremfall Hibernation z.B. bei europäischen Landschildkröten, sind für viele Schildkrötenarten eine wesentliche Voraussetzung für eine Reproduktion. Darüber hinaus hat lokale Strahlungswärme für viele Schildkröten eine hohe Bedeutung zur Erreichung einer optimalen Körpertemperatur.

# Legende 3

#### Ernährung

Viele Schildkröten ernähren sich je nach dem jahreszeitlichen Angebot im Lebensraum und Lebensalter zeitweise mehr animalisch oder vegetarisch.

Animalische Nahrung kann z. B. aus Wasserflöhen, Schnecken, Fischen, Mückenlarven, Würmern, Babymäusen, magerem Warmblüterfleisch sowie aus Schildkrötenpudding bestehen, viele Arten nehmen auch pflanzliche Nahrung an.

**Vegetarische** Nahrung kann aus Grünpflanzen, Obst, Getreideprodukten u. a. bestehen, viele Arten nehmen auch animalische Nahrung an.

## Legende 4

## Gruppenzusammensetzung

Bei manchen Arten ist wegen Unverträglichkeit im Extremfall eine Einzelhaltung erforderlich; sie sind in der Tabelle durch "einzeln" gekennzeichnet.

Bei der Bezeichung "Paar" oder "Gruppe" ist eine gemeinsame Haltung meist möglich. Gegebenenfalls muß die Verträglichkeit unter Aufsicht getestet werden.

## Legende 5

## <u>Terrariengröße</u>

Entsprechend dem Bewegungsdrang der Tiere wird in der Übersicht für die Behälterlänge ein Mehrfaches der PL des größten Tieres angegeben. Ist für aquatile Schildkröten ein Landteil über die Wasseroberfläche gebaut, so ist er der Grundfläche entsprechend zuzurechnen. Die Terrarienbreite sollte ca. die Hälfte der Terrarienlänge betragen.

Für die dritte und vierte im Behälter gepflegte Schildkröte sollte zusätzlich mindestens 10%, ab der fünften Schildkröte 20% mehr Grundfläche zur Verfügung stehen.

## Legende 6

#### Wasserstand

Die Höhe des Wasserstandes wird im Verhältnis zur Panzerbreite angegeben. Bei Landschildkröten aus Trockengebieten (Gruppen G und H) kann auf eine Wasserschale verzichtet werden, gelegentliches Baden der Tiere wird empfohlen. Für Landschildkröten aus Feuchtgebieten ist eine Wasserschale erforderlich.

# III. Besondere Haltungsbedingungen - vorübergehende Haltung

1. Unterbringungsbedingungen für die vorübergehende Haltung von Reptilien im Großund Einzelhandel

Die Bedingungen für die Dauerhaltung (Abschnitt II Punkte 1 bis 5 ) werden mit folgenden Modifikationen angewandt:

Die meisten importierten Reptilienarten werden direkt der Natur entnommen und sind häufig von Parasiten befallen. Deshalb ist bei der Haltung von Wildfängen Sauberkeit oberster Grundsatz. Großhändler-Terrarien sind aus diesem Grund so hygienisch wie möglich zu unterhalten; ästhetische Aspekte spielen bei der Ausstattung eine untergeordnete Rolle. Die Funktionalität der Ausstattung der Terrarien muß jedoch gewahrt bleiben.

Bei Händlern wird erfahrungsgemäß eine größere Zahl von Exemplaren vorübergehend untergebracht. Deshalb kann der Platzbedarf pro Tier reduziert und gemäß der Formel für die Dauerhaltung unter Berücksichtigung der zulässigen modifizierten Besatzdichte (s.u.) und des gruppenspezifischen Geltungsbereiches (s.u.) berechnet werden. Es wird jeweils das größte Tier (KRL, GL, PL) für die Berechnungen angenommen. Große Tiere außerhalb des gruppenspezifischen Geltungsbereiches sind entsprechend den für die Dauerhaltung vorgebenen Flächenbedarf unterzubringen.

[Z.B. Landschildkröten: 8 PL x ½ 8 PL. Die Formel gilt bei Privathaltern für 2 Tiere, beim Händler im Geltungsbereich von PL = 10 cm bis PL = 25 cm vorübergehend für den doppelten Besatz, also für 4 Tiere. Der Platzbedarf für jedes Tier ist somit ein Viertel der Fläche, die sich aus der Formel ergibt. Für Tiere mit PL = 20 cm ergibt dies beispielsweise einen Flächenbedarf unter Händlerbedingungen von 0,32 m² pro Tier.]

Richtwerte für die Mindestabmessungen der Terrarien ergeben sich aus den jeweiligen Formeln , wobei folgende <u>absoluten Terrarien-Mindestabmessungen</u> (Länge, Breite, Höhe) grundsätzlich nicht unterschritten werden dürfen:

Schildkröten, Echsen und Schlangen:

Bodenbewohner: 0,30 m x 0,20 m x 0,20 m Baumbewohner: 0,30 m x 0,20 m x 0,30 m

Krokodile: 0,50 m x 0,30 m x 0,30 m

Jungtieraufzucht: gemäß Abschnitt II. (z. B. Kleinstterrarien für die Aufzucht von Chamäleons und Schlangen).

Eine zwischenartliche Vergesellschaftung unter Händlerbedingungen ist nicht statthaft.

Unverträgliche Tiere müssen abgesondert und ggf. einzeln gehalten werden, wie z.B. *Chamaeleo* spp. oder *Phelsuma madagascariensis*. Bei Bedarf sind Sichtblenden anzubringen.

Der Einzelhaltung ist in vielen Fällen wegen der Wirkung als Quarantäne-Ersatz und der Eingewöhnung an neue Haltungsbedingungen der Vorzug zu geben. Bei einer solchen vorübergehenden Einzelhaltung kann die Grundfläche, die sich aus der jeweiligen Dauerhaltungs-Formel ergibt, halbiert werden. Dabei darf jedoch keine der Flächenabmessungen bei Schildkröten die 1,5fache Panzerlänge, bei Echsen und Krokodilen die 2fache Kopf-Rumpf-Länge und bei Schlangen die 0,25fache Gesamtlänge unterschreiten. Die Mindesthöhe kann auf 75 % reduziert werden. Die oben angegebenen absoluten Mindestabmessungen für Terrarien dürfen dabei nicht unterschritten werden.

Die Gesamtverweildauer unter eingeschränkten Bedingungen beim Groß- und Einzelhändler ist auf drei Monate zu beschränken (Nachweis z. B. anhand von Lieferscheinen oder Rechnungen).

Für eine vorübergehende Unterbringung beim Groß- und Einzelhändler kann ein Terrarium, welches den Vorgaben für die Dauerhaltung hinsichtlich der Grundfläche und der Ausstattung entspricht, mit dem doppelten bzw. 1,5fachen Besatz belegt werden.

Die folgenden gruppenspezifischen Geltungsbereiche sind dabei zu beachten:

#### SCHILDKRÖTEN:

Eine vorübergehend erhöhte, **doppelte Besatzdichte** ist zulässig für Tiere mit Panzerlängen von 10 cm bis 25 cm, wobei Tiere unter 10 cm Panzerlänge wie 10 cm große Tiere eingestuft werden. Für Tiere mit Panzerlängen über 25 cm gelten die Bedingungen für die Dauerhaltung.

## ECHSEN:

Eine vorübergehend erhöhte, **1,5fache Besatzdichte** ist zulässig für Tiere mit Kopf-Rumpf-Längen von 10 cm bis 25 cm, wobei Tiere unter 10 cm Kopf-Rumpf-Länge wie solche eingestuft werden, die eine KRL von 10 cm haben. Für Tiere mit Kopf-Rumpf-Längen über 25 cm gelten die Bedingungen für die Dauerhaltung.

Bei allen Arten von Geckos und Anolis, die aufgrund ihrer Haftlamellen die Terrarienwandungen nutzen können, kann vorübergehend eine **doppelte Besatzdichte** erfolgen.

Das Territorialverhalten von **Phelsumen** und die damit einhergehende Unverträglichkeit der Tiere wird erfahrungsgemäß kurzfristig durch höhere Besatzdichten unterdrückt. Deshalb kann beim Importeur für eine Zeit von zwei Wochen nach der Einfuhr die Besatzdichte bei Phelsumen auf das 3fache gesteigert und der Geltungsbereich auf eine Kopf-Rumpf-Länge von 5 cm erweitert werden. Diese Sonderregelung gilt naturgemäß nicht für den Einzelhandel.

## KROKODILE:

Eine vorübergehend erhöhte, **doppelte Besatzdichte** ist zulässig für Tiere mit Kopf-Rumpf-Längen von 10 cm bis 25 cm. Für größere Tiere gelten die Bedingungen für die Dauerhaltung. Sofern ein Aqua-Terrarium z.B. mit einem Gitter abedeckt ist, genügt eine Mindesthöhe von 2 Kopf-Rumpf-Längen.

#### **SCHLANGEN:**

Eine vorübergehend erhöhte, **1,5fache Besatzdichte** ist zulässig für Tiere mit Gesamtlängen von 50 cm bis 150 cm. Tiere, die kleiner als 50 cm sind werden wie diese eingestuft. Für Tiere mit Gesamtlängen von mehr als 150 cm gelten die Bedingungen für die Dauerhaltung.

## 2. Bedingungen für die Durchführung von Reptilienbörsen

Das Anbieten von Reptilien außerhalb von Zoofachgeschäften ist nur im Rahmen von organisierten Reptilienbörsen zu akzeptieren. Sie werden als Forum für einen direkten Kontakt zwischen Amphibien- und Reptilienzüchtern und interessierten Terrarianern oder allgemein Interessierten durchgeführt. Sie sind als unmittelbarer Austausch von Tieren und Informationen zwischen den Züchtern und zwischen Züchtern und Einsteigern in die Reptilienhaltung gedacht.

Zielsetzung dieser Reptilienbörsen ist, den Massenimport von Wildtieren einzudämmen und zu selbsterhaltenden Populationen in menschlicher Obhut beizutragen.

Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein:

 Für den An- und Abtransport und auch für die zeitweise Unterbringung von nicht ausgestellten Exemplaren sind thermostabile Behälter, z. B. Kühlboxen, Styroporboxen o. ä., zu verwenden. Erforderlichenfalls sind diese Behältnisse durch Wärmeakkus oder -flaschen zu temperieren. Die Dauer von Reptilienbörsen ist auf maximal 10 Stunden zu beschränken.

- 2. Für jedes angebotene Tier sind folgende Angaben sichtbar auszulegen
  - a) deutscher Name,
  - b) wissenschaftlicher Name,
  - c) Herkunft: Nachzucht/Wildfang,
  - d) Geschlecht: 1,0/0,1/0,01
  - e) Schutzstatus: WA I, WA II, BArtSchV o. ä.
- 3. Die Behältnisse müssen folgenden Mindestanforderungen entsprechen:
  - a) ausreichende Lüftung,
  - b) geeignetes Bodensubstrat für die Aufnahme von Ausscheidungen,
  - c) die Größe des Behälters muß ein problemloses Wenden ermöglichen. Als Faustregel bei Echsen gilt mindestens 1,5fache Kopf-Rumpf-Länge -,
  - d) die Betrachtung der Tiere soll nur von einer Seite oder von oben möglich sein,
  - e) jedes Tier ist einzeln unterzubringen; das gilt auch, wenn die Tiere paarweise oder als Zuchtgruppe abgegeben werden sollen.
- 4. In Räumen, in denen Tiere angeboten werden, ist das Rauchen zu verbieten und Zugluft zu vermeiden. Es muß für angemessene Temperatur gesorgt werden.
- 5. Für jedes geschützte Tier sind die Originalpapiere mitzuführen und auf Verlangen vorzulegen.
- 6. Das Ausstellen von Gifttieren, die für den Menschen gefährlich sind, soll im Rahmen von Reptilienbörsen in der Regel unterbleiben; ggf. sind solche Tiere in einem gesonderten Raum, einzeln, in verschlossenen Behältern, anzubieten.
- 7. Das Herausnehmen von Tieren aus den Behältern ist ausschließlich im Beisein und nach Zustimmung des Besitzers gestattet, wenn dafür ein triftiger Grund vorliegt.
- 8. Das Beklopfen und Schütteln mit Tieren besetzter Behälter ist tierschutzwidrig.
- 9. Die ausgestellten Tiere sind ständig vom Besitzer oder von einer von ihm damit beauftragten Person zu beaufsichtigen.
- 10. Geschlechtsbestimmungen mit Hilfsmitteln, die Verletzungen verursachen können oder für das Tier schmerzhaft sind, sollen in der Regel nicht erfolgen bzw. sind auf ein Minimum zu beschränken.

## **<u>Differenzprotokoll:</u>**

Herr Wolfgang Rades (NABU Niedersachsen) gibt für den DNR, unabhängig von der sonstigen Zustimmung zu vorliegendem Gutachten, folgende Differenzen zu Protokoll:

1.) Der Hinweis zu Beginn des Gutachtens, wonach "dem Erwerb von Nachzuchten, grundsätzlich der Vorrang zu geben" ist, ist von Bedeutung, reicht jedoch nicht aus:

Auf die Arten- und Tierschutzproblematik von Wildtiermassenimporten muß deutlich hingewiesen werden! Zudem sollte zumindest für die Arten, die nicht ausdrücklich als vom fachlich informierten (sachkundigen) Anfänger haltbar gekennzeichnet sind, über einen Sachkundenachweis sichergestellt werden, daß der Halter die notwendigen Kenntnisse zu deren tiergerechter Pflege hat.

- 2.) Die Haltung großwerdender Arten von Schlangen, Leguanen und Waranen sollte ebenso, wie bei den Krokodilen geschehen, nur genehmigt werden, wenn entsprechende Anlagen auch für adulte Tiere vorhanden sind.
- 3.) Im **Tierhandel** sollten ähnlich, wie bei den Reptilienbörsen angeführt, am Terrarium folgende Angaben sichtbar angebracht sein:
  - a) Deutscher Name
  - b) Wissenschaftlicher Name
  - c) Herkunft: Nachzucht/Wildfang (aus ....)
  - d) Schutzstatus: WA I, WA II, BArtSchVO o. ä.

Weiterhin sollte das vorliegende Gutachten mit Hinweis auf weiterführende Literatur dem Käufer mitgegeben werden.

4.) **Sonderbedingungen** für die "vorübergehende" Haltung von Reptilien in **Groß- und Einzelhandel** werden abgelehnt.

Begründung:

- Insbesondere der Einzelhandel sollte eine Vorbildfunktion im Bereich der Tierhaltung haben.
- Die Kurzfristigkeit der Unterbringung der Tiere ist kaum kontrollierbar.
- Wildtiermassenimporte sind sowohl aus Tierschutz- wie auch aus Artenschutzgründen abzulehnen und sollten nicht durch Sonderkonditionen für Importeure begünstigt werden.

# Differenzprotokoll des Deutschen Tierschutzbundes zu dem Gutachten "Mindestanforderungen an die Haltung von Reptilien"

Der Deutsche Tierschutzbund gibt unabhängig von der sonstigen Zustimmung zu vorliegendem Gutachten folgende Differenzen zu Protokoll:

- Die Haltung von Reptilien im Privathaushalt wird grundsätzlich aus Tier- und Artenschutzgründen abgelehnt. Die Haltung dieser Wildtiere ist auf wissenschaftlich geführte Einrichtungen zu beschränken.
- 2. Solange es kein grundsätzliches Verbot der Reptilienhaltung im Privathaushalt gibt, hat der Halter gegenüber der zuständigen Behörde seine Sachkunde (Sachkundenachweis) und eine verhaltensgerechte Unterbringung der Tiere nachzuweisen. Zu verzichten ist in jedem Fall auf die Privathaltung von Arten, die besonders groß und alt werden, auf Nahrungsspezialisten wie zum Beispiel Tierarten, die nur lebende Nahrung akzeptieren sowie auf die Haltung von Arten, die in ihrem Bestand gefährdet sind. Entnahmen von Wildtieren aus ihren angestammten Lebensräumen werden generell wegen der damit verbundenen Tier- und Artenschutzprobleme abgelehnt.
- 3. Die im Gutachten genannten Gehegegrößen und Mindestanforderungen für die Dauerhaltung von Reptilien sind nicht ausreichend. Eine verhaltensgerechte Unterbringung der Tiere und artgerechte Bewegungsmöglichkeiten gemäß § 2 Tierschutzgesetz werden durch das Gutachten nicht garantiert. Insbesondere die Haltungsvorschriften für Meeresschildkröten und Krokodile sind ungenügend. Unter den Haltungsvorschriften, wie sie das Gutachten vorschreibt, werden diesen Tieren Schmerzen und Schäden zugefügt.
- 4. Abgelehnt werden insbesondere diejenigen Regelungen und Gehegemaße im vorliegenden Gutachten, die hinter den seit langem angewendeten Mindestanforderungen verschiedener Bundesländer bei der Erteilung von Tiergehegegenehmigungen und des Bundesamtes für Naturschutz bei der Prüfung von Einfuhranträgen zurückbleiben.
- 5. Sonderregelungen für Zoofachgeschäfte werden abgelehnt. Mindestanforderungen stellen Minimalanforderungen dar, die keinesfalls unterschritten werden dürfen. Werden die hier aufgeführten Tierarten in einem Zoofachgeschäft angeboten, sind die Mindestanforderungen des Gutachtens anzuwenden. Der Zoofachhandel ist selbst nach eigener Aussage nicht in der Lage, die Verweildauer eines Einzeltieres zu kontrollieren.
- 6. Sogenannte Reptilienbörsen werden generell abgelehnt.